# ZEITSCHRIFT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE

BEGRÜNDET VON

WILH. OSTWALD UND J. H. VAN 'T HOFF

HERAUSGEGEBEN VON

M. BODENSTEIN . K. F. BONHOEFFER . G. JOOS . K. L. WOLF

ABTEILUNG B:
CHEMIE DER ELEMENTARPROZESSE
AUFBAU DER MATERIE



48. BAND

**HEFT 5/6** 

**APRIL 1941** 

AKADEMISCHE VERLAGSGESELLSCHAFT BECKER & ERLER KOM.-GES. LEIPZIG

Der Bezugspreis beträgt pro Band RM. 26.80

Printed in Germany

physik. Chem. (B)

lbst die

und

nie.

Be 1. Nr. 2. Be 8.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Max Bodenstein, Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. II. Die Rolle der Reaktion $H + HCl = H_3 + Cl$ . (Mit 2 Abbildungen im Text.) (Eingegangen am 22. 1. 41)                                                                                                                         |       |
| Max Bodenstein und Herbert F. Launer, Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. III. Die Kettenabbrüche in sauerstoffhaltigen Gasen. (Mit 1 Abbildung im Text.) (Eingegangen am 27. 1. 41)                                                                                                  |       |
| Eduard Hertel und Margot Schinzel, Über die physikalisch-chemischen Eigenschaften der chromophoren Gruppen Azomethin $(-CH=N-)$ und Azomethinvinylen $(-CH=CH-CH=N-)$ . (Vollständige Analyse von Absorptionsspektren. IV.) (Mit 12 Abbildungen im Text.) (Eingegangen am 16. 1. 41) |       |
| J. Wagner, Studien zum RAMAN-Effekt. Mitteilung 126: Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid. (Eingegangen am 12.1.41)                                                                                                                                                                       |       |
| J. Wagner, Studien zum RAMAN-Effekt. Mitteilung 127: Stickstoffkörper XIX:<br>Chinuclidin. (Mit 2 Abbildungen im Text.) (Eingegangen am 12. 1. 41)                                                                                                                                   |       |
| A. Kruis, Die Umwandlungen von $H_2Se-HDSe-D_2Se$ -Mischkristallen. (Mit 4 Abbildungen im Text.) (Eingegangen am 17. l. 41)                                                                                                                                                          |       |
| Autorenregister von Band 48                                                                                                                                                                                                                                                          | 336   |
| Sachregister zu Band 43-48                                                                                                                                                                                                                                                           | 338   |
| Autorenregister zu Band 43-48                                                                                                                                                                                                                                                        | 376   |
| Bei der Schriftleitung eingegangene Arbeiten:                                                                                                                                                                                                                                        |       |
| L. Giulotto und P. Caldirola, Resonanz- und Isotopieeffekt im RAMAN-Spekt (Mit 3 Abbildungen im Text.) (Eingegangen am 18. 2. 41.)                                                                                                                                                   | rum.  |
| K. Clusius, Wird die Schmelzschärfe durch die Isotopie beeinflußt? Die Tr<br>punktsdrucke der Gase GO, A, N <sub>2</sub> O, CHI, und HBr. (Mit 1 Abbildun<br>Text.) (Eingegangen am 6. 3. 41.)                                                                                       |       |
| F. Frey, Über die Kondensation von Dämpfen in einem Trägergas. (Mit 9 Adungen im Text.) (Eingegangen am 20. 3. 41.)                                                                                                                                                                  | bbil- |
| B. Baule, Über die Ausbreitung einer thermischen Störung. (Mit 2 Abbildunge Text.) (Eingegangen am 20. 3. 41.)                                                                                                                                                                       | n im  |
| Heinz Dunken, Fritz Judenberg und K. Lothar Wolf, Orientierungspolarist und Übermolekülbildung. (Mit 9 Abbildungen im Text.) (Eingeganger                                                                                                                                            |       |

Q di bi

st Po di re de au

di

di be ist

sa de wi

V(

pl

bi

Pr

A. Smits, Die retrograde Umwandlung. III. (Mit 8 Abbildungen im Text.) (Eingegangen am 28. 3. 41.)

18. 3. 41.)

K. Heβ, H. Kiessig und J. Gundermann, Röntgenographische und elektronenmikroskopische Untersuchung der Vorgänge beim Vermahlen von Cellulose. (Mit 16 Abbildungen im Text.) (Eingegangen am 18. 3. 41.)

# Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. II<sup>1</sup>). Die Rolle der Reaktion $H + HCl = H_e + Cl$ .

ite

39

68

89

09

16

m.

el-

m

il-

m

on

(0-

rolit Von

#### Max Bodenstein.

Nach Versuchen von Ludwig Freiherrn von Müffling, Alfred Sommer und Suren Khodschalan.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 22. 1. 41.)

RITCHIE und Norrish haben angegeben, daß in sauerstofffreien Gasen die Geschwindigkeit der photochemischen Chlorwasserstoffbildung proportional der Quadratwurzel aus der Intensität des absorbierten Lichts sei, und daß die Reaktion durch Chlorwasserstoff gehemmt werde, in voller Analogie zur Bromwasserstoffbildung, nur daß die Hemmung durch Chlorwasserstoff sehr viel stärker sei. Die hier beschriebenen Versuche zeigen, daß beide Behauptungen irrig sind. Chlorwasserstoff hemmt nicht, und die Geschwindigkeit ist streng proportional der ersten Potenz der Lichtintensität. Die Beobachtungen von RITCHIE und NORRISH über die Proportionalität mit der Quadratwurzel der Lichtintensität beruhen, wie rechnerisch gezeigt wird, auf einer verkehrten Methode der Lichtschwächung, die der hemmenden Wirkung des Chlorwasserstoffes nach dem Ergebnis von Versuchen auf dem Eindringen hemmender Substanzen aus gefetteten Hähnen.

Die Geschwindigkeit der Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  — die die Hemmung durch Chlorwasserstoff bewirken sollte — wird im Vergleich zu der  $H+Cl_2=HCl+H$  gemessen durch Verwendung von p-Wasserstoff. Dessen p-Gehalt nimmt durch die erste Reaktion ab, weil diese normale  $H_2$ -Molekeln produziert. Das Verhältnis beider Reaktionen ist bei 30° C 1:249, bei 100° 1:114, bei 198° 1:57. Die erstere ist also bei Zimmertemperatur verschwindend gering.

Es werden weitere Abhandlungen angekündigt über die Kettenabbrüche bei sauerstoffhaltigen Gasen, über die absolute Größe der Geschwindigkeitskonstanten der Teilreaktionen und über eine einheitliche Darstellung der einander bisher so widersprechenden Ergebnisse der verschiedenen Laboratorien.

Vor einigen Jahren haben RITCHIE und NORRISH<sup>2</sup>) eine Reihe von Abhandlungen veröffentlicht, die für die Geschwindigkeit der photochemischen Vereinigung von Chlor und Wasserstoff neue, den bisherigen vielfach widersprechende Beobachtungen brachten und

Abhandlung I dieser Reihe: MAX BODENSTEIN und ERWIN WINTER, S.-B.
 Pr. Akad. Wiss. 1936 I.
 M. RITCHIE und R. G. N. NORRISH, Proc. Roy.
 Soc. London A 140 (1933) 99, 112, 713.

<sup>17</sup> 

zu ihrer Deutung einen wesentlich abgeänderten Reaktionsmechanismus entwickelten. Der war durch einige bis dahin teils nie in Erwägung gezogene, teils aus bestimmten Gründen abgelehnte Umsetzungen charakterisiert. Von diesen sollte der Vorgang

$$H+HCl=H_2+Cl$$

für die beobachtete erhebliche Hemmung der Umsetzung durch Chlorwasserstoff verantwortlich sein, indem er dem zu Chlorwasserstoff führenden  $H+Cl_{\circ}\!=\!HCl+Cl$ 

Konkurrenz machte, ganz analog den entsprechenden Verhältnissen beim Bromwasserstoff, nur mit dem Unterschied, daß dieser hemmende Vorgang hier viel stärker auftreten sollte. Eine weitere Analogie zum Mechanismus der Bromwasserstoffbildung sollte der Kettenabbruch durch  $Cl + Cl = Cl_{\circ}$ 

bilden (übrigens ohne Dreierstoß!), der in sauerstofffreien Gasen ausschließlich stattfinden sollte, während in sauerstoffhaltigen an seine Stelle eine Reihe von Umsetzungen von H mit  $H_2 + O_2$ , mit  $HCl + O_2$  und mit  $O_2$  allein treten sollten, die in dem mitgeteilten Schema allerdings alle nur bis zu den auch nicht stabilen Endprodukten OH, ClO und  $HO_2$  durchgerechnet worden waren.

Von diesen Reaktionen erschienen die beiden oben ausgeschriebenen höchst unwahrscheinlich. Kettenabbruch durch Rekombination der Chloratome müßte zu einer Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit von der Quadratwurzel aus der Intensität des absorbierten Lichtes führen. Eine solche leiteten die Autoren aus ihren Messungen ab, und sie zitierten als ältere analoge Beobachtung eine Notiz von Chapman und Gibbs, die 1931 in Nature¹) erschienen, aber niemals durch eine ausführliche Mitteilung erhärtet worden war. Demgegenüber war aber mehrfach in einwandfrei erscheinenden Versuchen eine direkte Proportionalität zwischen d[HCl]/dt und  $I_{\rm abs}$  nachgewiesen worden²), ferner basierten alle bis dahin mitgeteilten Berechnungen der Beobachtungen auf dieser Beziehung, und schließlich ist in der, allerdings erst nach den Mitteilungen von Ritchie und Norrish erschienenen ersten Abhandlung dieser Reihe zahlen-

I s k I e

k

D. L. Chapman und F. B. Gibbs, Nature 127 (1931) 584.
 Z. B. G. Kornfeld und H. Müller, Z. physik. Chem. 117 (1925) 251.
 A. L. Marshall, J. physic. Chem. 33 (1929) 955.
 MAX Bodenstein und Walter Unger, Z. physik. Chem. (B) 4 (1931) 253.

anis-

Um-

lurch

sser-

issen

ende

logie

tten-

aus-

seine

 $1 + 0_{2}$ 

aller-

, Clo

chrie-

ation

win-

erten

ingen

Notiz

aber

war.

Ver-

 $I_{
m abs.}$ 

eilten

nließ-

CHIE

hlen-

Kornohysic. Chem. mäßig nachgewiesen worden, daß, selbst bei äußerst geringem Akkomodationskoeffizienten der Wand für das Festhalten der Chloratome, die Konzentration derselben im Gasraum immer noch viel zu klein bleibt, als daß eine Rekombination im Gasraum neben ihrer Aufnahme durch die Wand überhaupt in Betracht käme.

Die Realität eines Kettenabbruches durch Rekombination der Chloratome war daher äußerst unwahrscheinlich. Genau so stand es mit der Chlorwasserstoff verbrauchenden Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$ . Für diese war schon vor längerer Zeit von Polanyi<sup>1</sup>) gezeigt worden, daß sie sich bei Kettenabbruch durch einen Verbrauch der H-Atome. d. h. bei sauerstoffhaltigen Gasen, auch wenn sie tatsächlich stattfindet, nicht bemerkbar machen kann, weil die sie berücksichtigenden Glieder in der Rechnung sich wegheben. In sauerstofffreien Gasen hätten sie sich bemerkbar machen müssen durch eine Störung der einfachen Gesetzmäßigkeit, wie sie außer in vielen anderen Fällen in den sehr sauberen Versuchen von Winter<sup>2</sup>) beobachtet worden war. Auch gegen das Auftreten dieser Reaktion bestanden daher gewichtige Bedenken. Daß schließlich die von den Verfassern angenommenen Reaktionen der H-Atome, die die Ketten abbrechen sollen, mit früheren Beobachtungen und Annahmen nicht übereinstimmten, sprach nicht so unbedingt gegen ihre Realität, da eine vollständige Durchrechnung derselben bis zu stabilen Endprodukten noch ausstand, und da ferner bei der großen Mannigfaltigkeit der Vorgänge beim Kettenabbruch durch H und  $O_0$  über sie noch keine vollkommene Klarheit herrschte.

Teils um diese letztere Frage zu klären, zunächst aber, um die Frage nach dem hemmenden Einfluß des Chlorwasserstoffes und seiner Deutung durch die Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  zu beantworten, und um das Irrige der Annahme eines Kettenabbruches durch Rekombination der Chloratome nachzuweisen, haben wir eine Reihe von Untersuchungen vorgenommen. Einige von ihnen sind seit längerer Zeit fertiggestellt und hätten längst publiziert werden können. Es schien aber zweckmäßig, den Abschluß des ganzen Programms abzuwarten. Diese Erwartung hat sich als berechtigt erwiesen. Das Ergebnis der Arbeiten ist so nicht nur die Klärung der obigen drei Fragen geworden, sondern

<sup>1)</sup> A. v. Bogdandy und M. Polanyi, Z. Elektrochem. 33 (1927) 554.

<sup>2)</sup> Abhandlung I dieser Reihe, S.-B. Pr. Akad. Wiss. 1936 I.

darüber hinaus eine sichere Feststellung der Geschwindigkeitskonstanten aller Teilreaktionen und eine Deutung der Widersprüche, die in den Untersuchungen der verschiedenen Institute geblieben waren. Bis auf verschwindende Ausnahmen lassen sich alle durch das gleiche Schema beschreiben, und zwar, soweit Messungsdaten vorhanden sind, mit zahlenmäßiger Übereinstimmung.

Darüber soll in den folgenden vier Abhandlungen berichtet werden, von denen die vorliegende die Rolle der Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  behandelt, die nächste die Kettenabbrüche bei sauerstoffhaltigen Gasen, eine weitere die Absolutwerte der vorkommenden Geschwindigkeitskonstanten und die letzte schließlich die Berechnung der Untersuchungen der verschiedenen Schulen unter einheitlichem Gesichtspunkt.

Was zunächst die Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  in sauerstofffreien Gasen anlangt, so haben wir einmal mit allen denkbaren Vorsichtsmaßnahmen geprüft, ob wirklich die mit ihr notwendigerweise verbundene Hemmung durch Chlorwasserstoff auftritt, wobei gleichzeitig die Frage des Kettenabbruches durch Rekombination der Chloratome untersucht wurde, und andererseits haben wir eine direkte Messung ihrer Geschwindigkeit ausgeführt, indem wir einen an der p-Form reichen Wasserstoff reagieren ließen, bei dem das Verhältnis p:o durch die Bildung von normaler o-p-Mischung bei der in Frage stehenden Reaktion abnahm. Über beide Arbeiten soll hier berichtet werden.

 Die Angaben von Ritchie und Norrish über die Hemmung durch Chlorwasserstoff und den Kettenabbruch durch Rekombination der Chloratome in sauerstofffreien Gasen.

Bearbeitet von Ludwig Freiherrn von Müffling 1).

### Herstellung der Gase und Apparatur.

Wasserstoff wurde elektrolytisch aus 33 %iger Kalilauge zwischen Nickelelektroden hergestellt. Nach einer ersten Reinigung in konzentrierter Schwefelsäure strich er über erhitzten Palladiumasbest, dann wieder durch konzentrierte Schwefelsäure und wurde schließlich mittels Diffusion durch eine elektrisch geheizte Palladiumkapillare in die Apparatur eingelassen.

<sup>1)</sup> Diss. Freiherr von Müffling. Berlin 1936.

Chlor entstammte einer Bombe und wurde nach Waschen in konzentrierter Schwefelsäure in eine Falle kondensiert. Nach gründlichem Auskochen wurde mehrmals von  $-78^{\circ}$  nach  $-90^{\circ}$  destilliert, jedesmal unter Verwerfen von Vor- und Nachlauf; schließlich in eine Spiralwaschflasche, in der bei  $-78^{\circ}$  mehrere Wochen lang der über Palladiumasbest gereinigte Wasserstoff durch das flüssige Chlor geleitet wurde; anschließend wurde das Chlor von hier in eine weitere Falle destilliert, wieder unter Verwerfen von Vor- und Nachlauf; dann wurde mit flüssiger Luft ausgefroren und die Falle auf Hochvakuum ausgepumpt, um etwa noch vorhandenen Wasserstoff zu entfernen; geringe, in dem Chlor jetzt noch eingeschlossene  $H_2$ -Mengen störten für unsere Zwecke nicht. Das so gereinigte Chlor wurde bei  $-78^{\circ}$  aufbewahrt. Drei verschiedene, auf die gleiche Art hergestellte Chlorproben gaben vergleichbare Ergebnisse.

Salzsäure wurde bei diesen Versuchen im Reaktionsraum selbst durch Belichten erzeugt und nicht von außen zugesetzt, um die Möglichkeiten zur Einbringung von Verunreinigungen auf ein Mindestmaß zu beschränken.

Die Reaktion wurde ausgeführt in einem zylindrischen Quarzgefäß von 7.5 cm Durchmesser und 14.3 cm Länge, das mit planparallelen Fenstern versehen war. Das Reaktionsgefäß war unmittelbar verbunden mit einem Quarzspiralmanometer und einer Kreisleitung, die eine sehr kleine Ausfrierfalle und eine Zirkulationspumpe nach Livingstone<sup>1</sup>) enthielt. Diese wurde betrieben durch einen von außen elektromagnetisch bewegten, in Glas eingeschmolzenen Eisenkern, und zwar ständig während der ganzen Versuchsdauer. Zur Bestimmung des Umsatzes wurde nach der Belichtung die Ausfrierfalle mit flüssiger Luft gekühlt, wobei die Pumpe ein sehr schnelles Ausfrieren von  $Cl_2$  und HCl bewirkte.

Der Eintritt der Gase erfolgte durch Glasventile, die Verbindung von Glas und Quarz wurde durch Quarz-Glas-Übergangsstücke hergestellt, so daß die eintretenden Gase nirgends Gelegenheit hatten, mit Hahnfett, Siegellack oder ähnlichen Dichtungsmitteln in Berührung zu kommen.

Als Lichtquelle diente eine kleine Birne von 7 5 Volt und 6 Watt, die von einer Akkumulatorenbatterie von etwa 40 A-Stunden Kapazität gespeist wurde und eine über viele Stunden hinweg praktisch

chtet ktion e bei vorh die

win-

ung

ver-

ver-

das

ngs-

reien ichtsverzeitig tome

r ein-

Form furch enden en.

der

rch

konsbest, eßlich oillare

<sup>1)</sup> R. LIVINGSTONE, J. physic. Chem. 33 (1929) 955.

völlig konstante Intensität ausstrahlte. Das Licht wurde mittels eines Kondensors annähernd parallel gerichtet und durch ein Schottsches Blauglas "BG 2" von 2 mm Dicke und durch eine gesättigte Kupfersulfatlösung in 5 cm dicker Schicht filtriert. Der so ausgesonderte Frequenzbereich im Blau gab bei Messungen mit der Thermosäule für Chlor einen mittleren Extinktionskoeffizienten von

 $\alpha = 0.0808$ 

was nach der von v. Halban und Siedentoff<sup>1</sup>) angegebenen Extinktionskurve von Chlor für den Schwerpunkt der Strahlung etwa  $\lambda=4300\,\text{Å}$  ergibt — viel langwelliger als der Durchlässigkeit von BG 2 entspricht, weil das Licht der Lampe, insbesondere nach dem Durchgang durch die Glaslinsen, sehr arm an Kurzwelligem ist.

Hinter das Reaktionsgefäß wurde eine Photozelle gebracht, die, verbunden mit einem Spiegelgalvanometer, gestattete, einmal die Konstanz der Lichtintensität zu kontrollieren und zweitens den Verlauf der Reaktion optisch zu verfolgen. Nach anfänglichen Versuchen mit gasgefüllten Alkalimetallzellen bewährte sich eine Kupferoxydulsperrschichtzelle nach Schottky von Siemens & Halske, die eine außerordentlich konstante Nullpunktslage hatte und auch in dem zur Verwendung kommenden Spektralbereich eine ausreichende Empfindlichkeit aufwies.

Die Messung des Absolutwertes der Lichtintensität erfolgte mit einer Mollschen Thermosäule, die mit einer Kohlenfadenlampe vom Bureau of Standards geeicht war. Es ergab sich für das in das Reaktionsgefäß einfallende Licht unter Berücksichtigung des Reflexionsverlustes an der Gefäßrückwand der Wert:

 $I_0 = 4.8 \cdot 10^2 \cdot \text{erg} \cdot \text{sec}^{-1} = 1.0 \cdot 10^{14} \text{ Quanten} \cdot \text{sec}^{-1}$ .

#### Ergebnis der Messungen.

Die Messung des Reaktionsverlaufes erfolgte also nach zwei verschiedenen, voneinander unabhängigen Methoden. Einmal wurde ab und zu die Belichtung unterbrochen, Chlor und Chlorwasserstoff in der in den Reaktionsraum eingeschalteten Ausfrierfalle mit flüssiger Luft ausgefroren und der Druck des verbleibenden Wasserstoffes nach Kompensation im Quarzspiralmanometer am Quecksilbermanometer abgelesen, so daß die Abnahme des Wasserstoffdruckes das Maß für den Fortschritt der Umsetzung bildete. Daneben wurde auch die von

<sup>1)</sup> H. v. Halban und K. Siedentoff, Z. physik. Chem. 103 (1922) 71.

RITCHIE und Norrish verwendete optische Methode benutzt. Aus der für die Photozelle ermittelten Eichkurve (Abb. 1) wurde der Chlordruck

abgelesen, der jeweils dem aus dem Ausschlag berechneten Wert von  $\log Sk_0/Sk$  zugehörte, so daß also jetzt die Abnahme des Chlordruckes den Reaktionsverlauf anzeigte. Die Druckablesung am Quecksilbermanometer hatte eine Genauigkeitsgrenze von etwa 0°2 mm, während die optische Methode infolge der geringen Lichtintensität nur auf etwa 1% genau war; die auf diese Weise unabhängig voneinander bestimmten Werte stimmten stets innerhalb dieser Fehlergrenzen überein. Die Zusammenstellung einiger Versuchsdaten hierfür zeigt Tabelle 1.

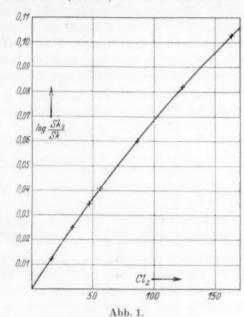

Abhängigkeit der Absorption vom Chlordruck.

Tabelle 1.

| V       | 1  | Ausfriermeth | ode              |     | Optische Methode |                |        |  |  |  |
|---------|----|--------------|------------------|-----|------------------|----------------|--------|--|--|--|
| Versuch | i  | $H_{2}$      | $\widehat{Cl}_2$ | Sk  | $Sk_0$           | $\log Sk_0/Sk$ | $Cl_2$ |  |  |  |
| 15      | 0  | 73.2         | 71.4             | 755 | 849              | 0.0510         | 71:7   |  |  |  |
|         | 3  | 60.8         | 59.0             | 764 | 844              | 0.0433         | 59.5   |  |  |  |
|         | 8  | 49.4         | 47.6             | 775 | 841              | 0.0354         | 47.8   |  |  |  |
|         | 20 | 38.2         | 36.7             | 784 | 836              | 0.0280         | 37.0   |  |  |  |
| 16      | 0  | 128.6        | 127.8            | 679 | 825              | 0.0846         | 128.6  |  |  |  |
|         | 3  | 105.2        | 104.7            | 693 | 817              | 0.0715         | 104'8  |  |  |  |
|         | 8  | 78.6         | 77.8             | 711 | 808              | 0.0558         | 79.0   |  |  |  |
|         | 20 | 62.2         | 61.4             | 722 | 801              | 0.0450         | 62.0   |  |  |  |
| 17      | 0  | 90.9         | 88.6             | 706 | 813              | 0.0615         | 87.5   |  |  |  |
|         | 5  | 72.6         | 70.3             | 713 | 801              | 0.0507         | 71.0   |  |  |  |
|         | 10 | 58.4         | 56.1             | 728 | 800              | 0.0410         | 56.0   |  |  |  |
|         | 15 | 48.0         | 45.7             | 737 | 799              | 0.0320         | 46.5   |  |  |  |
| 17a     | 0  | 86.2         | 87.0             | 698 | 802              | 0.0602         | 86.5   |  |  |  |
|         | 5  | 81.6         | 82.4             | 699 | 799              | 0.0580         | 82:    |  |  |  |
|         | 15 | 70.4         | 71.2             | 706 | 793              | 0.0510         | 71'8   |  |  |  |

tinketwa von dem

ittels

ein

eine

Der

t der

die, die, Versichen yduleine dem

vom Reak-

i verle ab off in ssiger nach meter ß für Die Versuche wurden mit etwa stöchiometrischen Gemischen von  $H_2$  und  $Cl_2$  ausgeführt bei Gesamtdrucken von 150 bis 300 mm Hg. Chlorwasserstoff wurde, wie schon erwähnt, nicht von außen zugesetzt; gelegentlich wurde der bei einem Versuch gebildete Chlorwasserstoff im Reaktionsgefäß gelassen und Chlor und Wasserstoff frisch zugefüllt, um den Einfluß einer vor Beginn vorhandenen größeren Chlorwasserstoffmenge zu prüfen.

Die Berechnung der Messungen geschah nach der in unseren früheren Arbeiten mit sauerstofffreien Gasen benutzten Gleichung

$$\frac{d[HCl]}{dt} = k \cdot I_{\text{abs.}} \cdot [H_2].$$

Es wurde von Punkt zu Punkt mit endlichen Umsätzen und mittleren Konzentrationen gerechnet, wobei die absorbierte Energie in Bruchteilen der eintretenden ausgedrückt und der Wert von  $I_{\rm abs.}/I_0$  aus dem mittleren Chlordruck nach dem Beerschen Gesetz mit  $\alpha=0.0808$  berechnet wurde und t in Sekunden gerechnet wurde. Es ist also

$$k = \frac{\Delta(HCl)}{\Delta t \cdot [H_{2m}] \cdot (I_{abs}/I_0)_m}.$$

Nach einigen Vorversuchen ergab eine Reihe von Messungen die Tabelle 2. Sie wurden mit praktisch äquivalenten Mengen von Chlor und Wasserstoff (p bis 128 mm) angesetzt, jedesmal in drei Perioden von 3 bis 14 Minuten bis etwa 50% Umsetzung geführt und ergaben jedesmal für diese drei Perioden die k-Werte.

Tabelle 2.

|    |       | Versuch | 15.  |                  |    |       | Versuch | 16.   |         |
|----|-------|---------|------|------------------|----|-------|---------|-------|---------|
| ı  | $H_2$ | $Cl_2$  | HCl  | $k \cdot 10^{4}$ | t  | $H_2$ | $Cl_2$  | HCl   | k · 104 |
| 0  | 73.2  | 71.4    | 0    | 99               | 0  | 128.6 | 127.8   | 0     | 67      |
| 3  | 60.8  | 59.0    | 24.8 |                  | 3  | 105.5 | 104.4   | 46.2  | 73      |
| 6  | 49.4  | 47.6    | 46.6 | 76               | 6  | 78.6  | 77.8    | 100.0 | 31      |
| 20 | 38.5  | 36.7    | 69.4 | 43               | 20 | 62.2  | 61.4    | 132.8 | 31      |
|    |       | Versuch | 17.  |                  |    |       | Versuch | 18.   |         |
| 0  | 90.9  | 88.6    | 0    | 09               | 0  | 88.5  | 88.3    | 0     | 09      |
| 5  | 72.6  | 70.3    | 36.6 | 63               | 10 | 67.8  | 67.6    | 41.2  | 83      |
| 10 | 58.4  | 56.1    | 65.0 | 75               | 16 | 55.4  | 55.2    | 66.2  | 98      |
| 15 | 48.0  | 45.7    | 85.8 | 80               | 30 | 45.9  | 45.7    | 85.2  | 73      |
|    |       | Versuch | 19.  |                  |    |       | Versuch | 20.   |         |
| 0  | 75.6  | 76.0    | 0.   | 104              | 0  | 97.4  | 97.0    | 0     | 107     |
| 5  | 55.4  | 55.8    | 40.4 | 104              | 5  | 66.4  | 66.0    | 62.0  | 107     |
| 10 | 44.2  | 44.6    | 62.8 | 97               | 10 | 51.1  | 50.7    | 92.6  | 105     |
| 15 | 38.6  | 39.0    | 74.0 | 69               | 15 | 42.7  | 42.3    | 109.4 | 84      |

mm

ußen

hlor-

stoff

lenen

seren

hung

leren

ruch-

dem

0808

n die

Chlor

oden

aben

 $k \cdot 10^{4}$ 

73

31

83

98

73

 $\begin{array}{c} 107 \\ 105 \end{array}$ 

lso

Von einer Konstanz der "Konstanten" k kann, wie man sieht, nicht die Rede sein; ebensowenig aber auch von einem kontinuierlichen Abfall mit wachsender HCl-Konzentration. schwanken sehr stark nach oben und unten; in jedem Versuch zeigt sich ein anderer Gang; bei Versuch 17 steigt k sogar bis zum Ende der Reaktion an; manchmal liegt in der Mitte ein Maximum; bei einigen Versuchen (19, 20) bleibt k zuerst verhältnismäßig konstant, um dann schnell abzufallen; auch von einem Versuch zum andern schwanken die Werte beträchtlich. Die Gase entstammten ein und demselben Vorrat, und das Eindringen von Verunreinigungen war völlig vermieden. Es blieb nur die Annahme übrig, daß die Schwankungen auf dem Zustand der Wand beruhten, deren Einfluß auf die Reaktion durch die Versuche von Trifonoff<sup>1</sup>), v. Bogdandy und Polanyi<sup>2</sup>) u. a. erwiesen ist. Der Kettenabbruch erfolgt bei Gasen des Reinheitsgrades, wie sie hier zur Verwendung kamen — die maximale Quantenausbeute betrug bei dieser Chlorprobe 1.5 · 105 praktisch ausschließlich an der Wand<sup>3</sup>); eine geringe Veränderung des Zustandes der Wand kann daher die Reaktion entscheidend beeinflussen. Daher wurde in der folgenden Versuchsserie die Wand verschiedenen Vorbehandlungen unterworfen und die Wirkung auf den Reaktionsverlauf verfolgt. Diese Vorbehandlung bestand einmal in Ausheizen des Reaktionsgefäßes im Vakuum, andererseits in längerem Stehenlassen mit dem abreagierten Versuchsgemisch, also vorwiegend HCl, und in ähnlichen Maßnahmen.

Diese Versuche sollen ausführlich mitgeteilt werden in Tabelle 3. Die Überschriften geben die Versuchsnummer, Vorgeschichte und, um nicht eine besondere Säule für  $H_2$  zu brauchen, die Differenz  $H_2-Cl_2$ . Alle Drucke sind Millimeter Quecksilber bei der Versuchstemperatur. Die Zeiten sind Minuten, doch ist k wie vorher mit t in Sekunden gerechnet.

Diese Messungen zeigen, daß auch hier die von RITCHIE und NORRISH beobachtete Hemmung durch HCl, die beim Ablauf jeder Reaktion in Anbetracht des weitgehenden Umsatzes (bis zu 85%) und des bis auf 10:1 ansteigenden Verhältnisses von  $[HCl]/[Cl_2]$  eine sehr starke Abnahme der Werte von k hervorrufen müßte, nicht auftritt; auch bei den Versuchen, bei denen von Anfang an ein Über-

<sup>1)</sup> R. Trifonoff, Z. physik. Chem. (B) 3 (1929) 195; 6 (1929) 118.

<sup>2)</sup> St. v. Bogdandy und M. Polanyi, Z. Elektrochem. 33 (1927) 554.

<sup>3)</sup> MAX BODENSTEIN und ERWIN WINTER, S.-B. Pr. Akad. Wiss. 1936 I.

Tabelle 3.

|          | (Gefäß sta          | ersuch $26$ ork ausgeheiz $-Cl_2 = 0.6$ . |                   | (di      | rekt nach    | $egin{array}{ll} 	ext{rsuch} & 27 \ 26 & 	ext{ohne} & 	ext{Au} \ -Cl_2 = 1 \ 3. \end{array}$ | sheizen)          |
|----------|---------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| t        | $Cl_2$              | HCl                                       | $k \cdot 10^4$    | t        | $Cl_2$       | HCl                                                                                          | $k \cdot 10^4$    |
| 0        | 99.0                | 0                                         | 128               | 0        | 101.9        | 0                                                                                            | 4==               |
| 1        | 89.0                | 20.0                                      | 145               | 5        | 53.9         | 96.0                                                                                         | 177               |
| 3        | 72.0                | 54.0                                      | 150               | 10       | 37.4         | 129.0                                                                                        | 169<br>176        |
| 5        | 60.0                | 78.0                                      | 131               | 15       | 28.5         | 147.7                                                                                        | 110               |
| 10<br>15 | $\frac{43.5}{34.2}$ | 111.0<br>129.6                            | 127               |          |              |                                                                                              |                   |
|          | Vers                | uch 28                                    |                   |          | V            | ersuch 29                                                                                    |                   |
| (na      | ch eintägige        | em Stehen n                               | nit HCl)          | (nach    |              | diges Steher                                                                                 | mit HCl           |
|          |                     | $-Cl_2 = 1.7.$                            |                   | ,        |              | $-Cl_2 = 0.1.$                                                                               |                   |
| 0        | 101.6               | 1.0                                       | 907               | 0        | 101.8        | 1.0                                                                                          | 211               |
| 1        | 86.1                | 32.0                                      | $\frac{205}{217}$ | 1        | 85.8         | 33.0                                                                                         | 205               |
| 3        | 64.1                | 76.0                                      | 233               | 3        | 65.8         | 73.0                                                                                         | 194               |
| 5        | 50.1                | 104.4                                     | 187               | 5        | 51.8         | 101.0                                                                                        | 216               |
| 10       | 34.3                | 135.6                                     | 213               | 10       | 34.8         | 135.0                                                                                        | $\frac{191}{173}$ |
| 15       | 25.1                | 154.0                                     | 210               | 15       | 26.8         | 151.0                                                                                        | 110               |
|          |                     | rsuch 30                                  |                   |          |              | rsuch 31                                                                                     |                   |
|          |                     | t nach 29)                                |                   | (nach    | 30 120 stün  | diges Steher                                                                                 | n mit HCl)        |
|          | _                   | $Cl_2 = -27.6.$                           |                   |          | $H_2-$       | $Cl_2 = 3.1.$                                                                                |                   |
| 0        | 100.7               | 12.1                                      | 216               | 0        | 97.9         | 1.0                                                                                          | 109               |
| 1        | 88.7                | 36.1                                      | 224               | 1        | 89.9         | 17.0                                                                                         | 103               |
| 3        | 71.8                | 69.9                                      | 223               | 3        | 75.9         | 45.0                                                                                         | 113<br>108        |
| 5        | 61.2                | 91.0                                      | 205               | 5        | 65.9         | 65.0                                                                                         | 88                |
| 10       | 47:3                | 118.7                                     | 171               | 10       | 51.5         | 93.8                                                                                         | 125               |
| 15       | 41.3                | 130.7                                     |                   | 15       | 38.9         | 119.0                                                                                        | 1.20              |
|          | 17                  | 1 00                                      |                   |          |              | such 33                                                                                      |                   |
| (nooh    |                     | rsuch 32                                  | to Provi          | (nac     |              | ınden ausge                                                                                  | pumpt,            |
| (naen    |                     | 24 Stunden                                | $mit\ HCl)$       |          |              | ausgeheizt)                                                                                  |                   |
|          | _                   | $Cl_2 = 1.9.$                             |                   |          |              | $M_2 = -0.5.$                                                                                |                   |
| 0        | 98.0                | 2.0                                       | 127               | 0        | 99.5         | 0                                                                                            | 265               |
| 3        | 88.0                | 22.0                                      | 100               | 1        | 80.2         | 38.0                                                                                         | 268               |
| 5        | 75.5<br>64.5        | 47.0                                      | 117               | 3        | 57.5         | 84.0                                                                                         | 271               |
| 10       | 46.0                | 106·0                                     | 123               | 5        | 44.5         | 110.0                                                                                        | 235               |
| 15       | 35.8                | 126.4                                     | 119               | 10<br>15 | 29·5<br>22·5 | 140°0<br>154°0                                                                               | 220               |
|          |                     |                                           |                   |          | Ver          | such 35                                                                                      |                   |
|          | Ver                 | such 34                                   |                   |          |              | Versuch 34                                                                                   | im                |
|          | (kurz               | nach 33)                                  |                   |          |              | gefäß gelasse                                                                                |                   |
|          | $H_2-C$             | $n_2 = -1.4.$                             |                   |          |              | $Cl_9 = 0.5.$                                                                                | /                 |
| 0        | 103.0               | 20.3                                      | 105               | 0        | 97.6         | 172.3                                                                                        |                   |
| 1        | 88.0                | 50.3                                      | 195               | 1        | 85.6         | 196.3                                                                                        | 171               |
| 3        | 65.2                | 95 3                                      | 220               | 3        | 70.6         | 226.3                                                                                        | 144               |
| 5        | 52.5                | 121.3                                     | $\frac{211}{200}$ | 5        | 60.6         | 246.3                                                                                        | 134               |
| 10       | 35.0                | 156.3                                     | 184               | 10       | 46.6         | 274.3                                                                                        | 111               |
| 15       | 27.0                | 172.3                                     | 101               | 15       | 36.6         | 294.3                                                                                        | 128               |

Tabelle 3 (Fortsetzung).

n)

·104

HCl)

HCl)

t,

|                                 |           |                | Tabelle 3 (1     | Fortsetzu           | ng).      |                |                  |
|---------------------------------|-----------|----------------|------------------|---------------------|-----------|----------------|------------------|
|                                 | Ve        | rsuch 36       |                  |                     | Ve        | ersuch 37      |                  |
| (Gefäß                          | war mit   | Luft gefül     | lt, danach       | (n                  | ach 36 12 | Stunden ger    | pumpt            |
| lanna                           |           | den ausgepu    |                  | 1                   |           | e Heizen)      | ran I -          |
|                                 |           | $-Cl_2 = 3.5.$ | impe)            |                     |           | $-Cl_2 = 0.9.$ |                  |
|                                 | 112       | 012-00.        |                  |                     | 112       | 012-00.        |                  |
| t                               | $Cl_2$    | HCl            | $k \cdot 10^{4}$ | t                   | $Cl_2$    | HCl            | $k \cdot 10^{4}$ |
| 0                               | 100.0     | 0              | 70               | 0                   | 101.1     | 0              | 283              |
| 1                               | 94.0      | 12.0           | 40               | 1                   | 80.6      | 41.0           | 269              |
| 3                               | 87.6      | 26.8           | 35               | 3                   | 57.6      | 87.0           | 240              |
| 5                               | 82.0      | 36.0           | 44               | 5                   | 45.6      | 111.0          | 215              |
| 10                              | 70.0      | 60.0           | 36               | 10                  | 30.6      | 141.0          | 191              |
| 15                              | 62.5      | 75.0           | 00               | 15                  | 23.6      | 155.0          | 101              |
|                                 | Ve        | rsuch 38       |                  |                     | Ve        | rsuch 39       |                  |
| (                               | nach 37 4 | Tage mit       | HCI              | (n                  | ach 38 2  | Stunden ger    | oumpt            |
| ,                               |           | en lassen)     |                  |                     |           | e Heizen)      |                  |
|                                 | $H_2$ -   | $-Cl_2 = 1.7.$ |                  |                     | $H_2-$    | $-Cl_2 = 0.7.$ |                  |
| 0                               | 100.7     | 1.0            | 116              | 0                   | 150.0     | 0              | 62               |
| 1                               | 91.7      | 19.0           | 99               | 61/4                | 102.0     | 96.0           | 89               |
| 3                               | 79.2      | 44.0           | 108              | 71/4                | 95.0      | 110.0          | 71               |
| 5                               | 68.5      | 65.0           | 94               | 91/4                | 85.2      | 129.0          | 58               |
| 10                              | 52.7      | 96.0           |                  | 111/4               | 79.0      | 142.0          | 69               |
| 15                              | 41.2      | 119.0          | 110              | $16^{1/4}$          | 64.0      | 172.0          |                  |
|                                 |           |                |                  | $21^{1}/_{4}$       | 54.0      | 192.0          | 65               |
|                                 | Vei       | rsuch 40       |                  |                     |           |                |                  |
| (HC                             |           | im Reaktion    | nsgefäß          |                     |           | such 41        |                  |
|                                 | 6.0       | elassen)       |                  |                     |           | B ausgeheizt   | )                |
|                                 |           | $-Cl_2 = 2.4.$ |                  |                     |           | $Cl_2 = -0.3.$ |                  |
| 0                               | 98.7      | 192.0          | 26               | 0                   | 101.3     | 0              | 226              |
| 1                               | 96.7      | 196.0          | 42               | 1                   | 84.8      | 33.0           | 231              |
| 3                               | 90.7      | 208.0          | 56               | 3                   | 62.8      | 77.0           | 195              |
| 5                               | 83.7      | 222.0          | 38               | 5                   | 50.8      | 101.0          | 195              |
| 10                              | 73.7      | 242.0          | 49               | 10                  | 33.8      | 135.0          | 180              |
| 15                              | 63.7      | 262.0          | ***              | 15                  | 26.3      | 150.0          | 200              |
|                                 |           |                |                  |                     | Ver       | rsuch 43       |                  |
|                                 | Vei       | rsuch 42       |                  | (Cl <sub>2</sub> ui | nd HCl v  | om Ende de     | es vorigen       |
|                                 | Gefäß 4   | Tage evakui    | iert             | Versuc              | -         | Zeit stehe     |                  |
|                                 |           | en lassen)     |                  |                     |           | sch zugefüll   | t)               |
|                                 | -         | $-Cl_2 = 0.9.$ |                  |                     |           | $Cl_2 = -5.0.$ |                  |
| 0                               | 149.1     | 0              | 273              | 0                   | 106.0     | 259.0          | 60               |
| $\frac{1^{1}/_{3}}{2^{1}/_{3}}$ | 103.1     | 92.0           | 305              | 1                   | 101.1     | 269.0          | 113              |
| $2^{1}/_{3}$                    | 81.1      | 136.0          | 260              | 3                   | 85.2      | 300.0          | 109              |
| 41/3                            | 58.6      | 181.0          | 227              | 5                   | 74.2      | 322.0          | 102              |
| $6^{1/3}$                       | 47.1      | 204.0          | 223              | 10                  | 57.0      | 357.0          | 88               |
| $12^{1/3}$                      | 31.1      | 236.0          | 246              | 15                  | 47.5      | 376.0          |                  |
| $16^{1}/_{3}$                   | 22.6      | 259.0          |                  |                     |           |                |                  |

t

schuß von HCl vorhanden ist, zeigt sich keine über den gewöhnlichen Bereich der Schwankungen von k hinausgehende Beeinflussung. Zwar ist die Konstanz von k innerhalb der einzelnen Versuche auch jetzt noch nicht sehr befriedigend, aber es zeigen sich bei den meisten nur mehr oder weniger starke Schwankungen um einen Mittelwert. Bei den Versuchen, vor denen das Reaktionsgefäß ausgeheizt oder sehr lange ausgepumpt wurde, zeigt sich ein deutlicher Abfall der k-Werte (33, 34, 37, 41). Ließ man das Reaktionsgefäß mehrere Tage mit HCl stehen, so war die Reaktionsgeschwindigkeit stark gesunken: dies ließ sich auch durch kurzes Auspumpen nicht beseitigen; die Konstanz von k war in diesen Versuchen am befriedigendsten (31. 32, 38, 39). Durch langes Auspumpen oder durch Ausheizen des Reaktionsgefäßes ließ sich der alte Wert von k wieder erreichen. Um zu zeigen, daß nicht bei dem mehrtägigen Stehen des Reaktionsgefäßes mit einigen 100 mm HCl durch irgendeine Undichtigkeit Spuren von Luft eindiffundiert sind, wodurch man nun eine Hemmung durch Sauerstoff bekommen hätte, wurde das Reaktionsgefäß einmal 4 Tage lang völlig evakuiert stehen gelassen; der hierauf ohne weitere Vorbereitung ausgeführte Versuch 42 zeigt eine Reaktionsgeschwindigkeit, die zu den höchsten überhaupt beobachteten gehört; die maximale Quantenausbeute betrug in diesem Versuch 7·10<sup>5</sup>. Vor Versuch 36 war das Reaktionsgefäß einige Zeit mit Luft gefüllt und wurde dann 10 Stunden lang auf Hochvakuum ausgepumpt; die Reaktionsgeschwindigkeit hat trotzdem einen auffallend niedrigen Wert; erst als nach diesem Versuch nochmals gründlich ausgepumpt wurde. stieg k wieder zu normaler Höhe an; dies ist vielleicht bemerkenswert im Zusammenhang mit der Tatsache, daß Ritchie und Norrish ihre Reaktionen durch Zugabe von Sauerstoff zum Stillstand gebracht haben, also zwischen je zwei Messungen ihre Wand mit Sauerstoff bzw. dessen Reaktionsprodukten beladen haben.

So wenig die Ergebnisse mit den Angaben von RITCHIE und NORRISH verträglich sind, so gut stimmen sie zu den Beobachtungen, die in unserem Institut bei allen früheren Gelegenheiten an sauerstofffreien Gasen gemacht wurden; durch möglichstes Konstanthalten der Versuchsbedingungen läßt sich erreichen, daß die Geschwindigkeit der Umsetzung leidlich regelmäßig ist, doch ist diese Regelmäßigkeit stets eine mäßige, weder HERTEL¹) noch UNGER²) konnten trotz

<sup>1)</sup> EDUARD HERTEL, Z. physik. Chem. (B) 15 (1932) 325.

<sup>2)</sup> MAX BODENSTEIN und WALTER UNGER, Z. physik. Chem. (B) 11 (1931) 253.

sorgfältigsten Arbeitens saubere Reproduzierbarkeit erreichen, nur Winter<sup>1</sup>) gelangte mit einem über Monate vollkommen stetig betriebenen Apparat zu sauberen Konstanten. Auch unsere neuen Ergebnisse bestätigen daher vollkommen die bei uns früher erhaltenen: es ist, jedenfalls beim Chlorknallgas, fast unmöglich, die Wand in einen so definierten Zustand zu versetzen, daß eine Reaktion, an der sie beteiligt ist, so regelmäßig abläuft wie eine Gasreaktion.

Übrigens ist es sehr interessant, die hier mitgeteilten Beobachtungen zu vergleichen mit denen von Bernreuther<sup>2</sup>), der die Chlorwasserstoffbildung bei völlig getrockneten Gasen messen wollte. Auch er hatte sein Quarzgefäß zunächst im Vakuum ausgeheizt, aber ganz außerordentlich viel gründlicher noch, als wir es hier je getan haben. Der Erfolg war der, daß keine Reaktion zu bemerken war. Als der Versuch ohne weitere Vorbehandlung des Gefäßes wiederholt wurde. erfolgte eine langsame Umsetzung, beim dritten Versuch eine etwas schnellere und beim vierten explodierte das Ganze. Hier war also die weitestgehend entgaste Wand zunächst ein guter Acceptor für die Chloratome, und erst, als sie etwas mit HCl belegt war, nahm sie dieselben weniger leicht auf, so daß die Ketten länger wurden. Ganz reines Quarzglas muß also einen sehr hohen Akkomodationskoeffizienten haben, normal mit HCl belegtes einen kleinen (die Ausbeute von 105 Molekeln je Quant entspricht etwa einem Akkomodationskoeffizienten von 10<sup>-3</sup>, wie sich in Analogie zu Winters Messungen berechnen läßt), und durch langes Stehen in HCl-Gas, noch mehr. wenn auch Sauerstoff mitwirken kann, wird er wieder etwas besser. Wie das im einzelnen zu deuten ist, ist nicht zu sagen<sup>3</sup>).

Es wäre nun noch denkbar, daß sich unsere Messungen dem von RITCHIE und Norrish angegebenen Gesetz einfügen könnten, wenn man den Umsatz als proportional der Quadratwurzel des absorbierten Lichtes ansetzt. Wenn die nach unserer Gleichung berechneten Konstanten konstant wären, so müßten die mit der Quadratwurzel berechneten fallen, und dieser Fall könnte nun durch rechnerische Berücksichtigung einer Hemmung durch Chlorwasserstoff kompensiert werden.

Zwar jetzt eisten lwert. oder

Tage nken; die (31, des

ll der

Um fäßes von lurch Tage Vor-

ndigmale h 36 dann

erst urde, wert

RISH acht stoff

und gen, toffder

keit keit rotz

253.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> MAX BODENSTEIN und ERWIN WINTER, S.-B. Pr. Akad. Wiss. **1936** I. <sup>2)</sup> FRITZ BERNREUTHER und MAX BODENSTEIN, S.-B. Pr. Akad. Wiss. **1933** VI, besonders S. 14. <sup>3)</sup> Analoges gilt für den Akkomodationskoeffizeinten für Br-Atome ohne oder mit HBr, und für H-Atome ohne oder mit  $H_2O$ . Siehe Abhandlung I dieser Reihe S. 18 am Ende.

Das ist nach den Ergebnissen der Tabelle 3 sehr unwahrscheinlich, aber immerhin bei der mäßigen Reproduzierbarkeit der Versuche nicht ganz ausgeschlossen. Wir haben daher — Tabelle 4 — noch eine Reihe von Messungen gemacht, bei denen nach den Erfahrungen der Tabelle 3 die Gefäßwand durch gleichmäßige Vorbehandlung in möglichst gleichmäßigen Zustand versetzt wurde und dann mit gleichen Anfangsdrucken von Wasserstoff und Chlor eine Reihe von Messungen gemacht wurde, bei denen durch stufenweises Vorschalten geschwärzter Drahtnetze die Intensität des Lichtes bis herab auf ein Fünftel des Anfangswertes geschwächt wurde.

Tabelle 4. Versuche über die Abhängigkeit der Geschwindigkeit der HCl-Bildung von der Lichtintensität.

| Ver-<br>such<br>Nr. | $J_{0}$ (Skalenteile) | $\frac{H_2}{\text{Anfang}}$ | $Cl_2$ Anfang | HCl<br>Ende | t<br>Min. | $10^{\circ} HCl$ $\Delta t \cdot I_0$ | $\frac{10^{2} HC}{\Delta t \cdot I_{0}^{1/2}}$ |
|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| 53 .                | 480                   | 102.2                       | 107:3         | 113.0       | 5         | 47                                    | 103                                            |
| 54                  | 210                   | 103.2                       | 101.3         | 97.6        | 13        | 36                                    | 52                                             |
| 55                  | 458                   | 102.2                       | 100.9         | 95.8        | 5         | 42                                    | 90                                             |
| 56                  | 203                   | 86.1                        | 101.1         | 90.6        | 12        | 59                                    | 85                                             |
| 57                  | 460                   | 103.7                       | 101.1         | 104.4       | 5         | 45                                    | 98                                             |
| 58                  | 205                   | 102.4                       | 100.7         | 112.2       | 12        | 46                                    | 58.                                            |
| 59 .                | 88                    | 90.0                        | 100.9         | 95.6        | 25        | 44                                    | 41                                             |
| 60                  | 445                   | 101.7                       | 93.6          | 90.0        | 5         | 41                                    | 85                                             |
| 61                  | 87                    | 101.9                       | 100.3         | 112.8       | 25        | 51                                    | 47                                             |
| 62                  | 473                   | 107.0                       | 100.5         | 111.0       | 5         | 47                                    | 102                                            |
| 63                  | 202                   | 108.2                       | 100.3         | 123.4       | 12        | 51                                    | 72                                             |
| 64                  | 475                   | 102.3                       | 100.2         | 108.4       | 5         | 46                                    | 100                                            |
| 65                  | 208                   | 101.6                       | 99.7          | 119.0       | 12        | 48                                    | 69                                             |
| 66                  | 87                    | 103.6                       | 101.3         | 119.4       | 25        | 55                                    | 51                                             |

In diesen Versuchen sind die Anfangskonzentrationen der beiden Gase und die Umsätze stets nahezu gleich gehalten worden, wodurch auch der absorbierte Bruchteil der Energie unverändert bleibt. Ferner wechseln, um eine etwaige allmähliche Veränderung des Akkomodationskoeffizienten der Wand unschädlich zu machen, große und kleine Intensitäten ständig ab. Es wird dadurch möglich, direkt  $\Delta HCl/\Delta t$  als Maß für die Reaktionsgeschwindigkeit zu verwenden. Die gibt durch  $I_0$  dividiert eine in bescheidenen Grenzen schwankende Konstanțe ohne Gang, durch  $I_0^{1/2}$  dividiert dagegen Werte, die mit steigendem  $I_0$  systematisch ansteigen.

#### Deutung der Unterschiede gegenüber RITCHIE und NORRISH.

cheinr Ver-

4 -

en Er-

Vor-

e und

r eine

weises

es bis

it der

2 HCl

t . I.

103

52 90

85

98

58

41

85 47

102

72

100

69

51

eiden

lurch

erner

10da-

leine

Cl/At

gibt

KonigenUnsere Messungen bestätigen nach dem Vorstehenden in vollem Umfange die früheren Beobachtungen und Berechnungen unseres Instituts und stimmen ganz und gar nicht zu denen von RITCHIE und Norrish. Nun haben diese Autoren es sich mit einer Deutung der Divergenz sehr bequem gemacht. Sie sagen, ohne sich um den Beweis zu bemühen: Die Bodensteinsche Methode, Chlor und Chlorwasserstoff auszufrieren und aus dem Druck des übrigbleibenden Wasserstoffes auf den Umsatz zu schließen, tauge nichts, es sei nicht möglich, bei Gegenwart eines indifferenten Gases die kondensierbaren vollständig auszufrieren, und nach Wegnahmen der Kühlung fände eine ausreichende Mischung nicht in hinreichend kurzer Zeit statt.

Es darf wohl gesagt werden, daß wir diese beiden angeblich nicht erfüllten Bedingungen auch stets als wesentliche Voraussetzungen für die Brauchbarkeit des Verfahrens angesehen haben und uns überzeugt haben, daß sie erfüllt sind. Wir haben in dieser Abhandlung gezeigt, daß die von Ritchie und Norrish benutzte optische Analyse dieselben Ergebnisse liefert wie ein Ausfrieren in einem besonderen Kühlgefäß im Kreislauf der Gase. In der folgenden wollen wir nachweisen, daß das Kühlen in der besonderen Falle die gleichen Ergebnisse gibt wie das Kühlen des ganzen Gefäßes, wie es in unserem Institut meistens angewandt wurde — also diese Kritik unserer Arbeitsmethoden ist unberechtigt.

Aber sie ist auch gerade auf einige bei uns gemachte Arbeiten überhaupt gar nicht anwendbar. Die sind — Unger¹), später auch Winter²) — mit strömenden Gasen ausgeführt worden, also mit chemischer Analyse der Gaszusammensetzung — und gaben natürlich die gleichen Ergebnisse, wie die mit ruhenden Gasen und Ausfrieren gemachten.

Wir wollen uns die Kritik nicht so bequem machen, sondern versuchen, zu ermitteln, worin die abweichenden Ergebnisse von Ritchie und Norrish begründet sind. Das ist für die vermutliche Beziehung zwischen Umsatz und Quadratwurzel aus der Intensität des Lichtes leicht zu finden. Hier wenden Ritchie und Norrish ein prinzipiell unbrauchbares Verfahren zur Lichtschwächung an: sie schalten blaue Glasplatten in ihren Strahlengang, ohne zu bedenken,

<sup>1)</sup> MAX BODENSTEIN und WALTER UNGER, Z. physik. Chem. (B) 11 (1931) 253.

<sup>2)</sup> MAX BODENSTEIN und ERWIN WINTER, S.-B. Pr. Akad. Wiss. 1933 VI.

daß sie dabei nicht nur die Intensität des Lichtes, sondern auch seine Farbe ändern, und da sie dann mit dem für das ursprüngliche Licht ermittelten Absorptionskoeffizienten die Absorption für das geschwächte berechnen, so ergibt das natürlich Fehler. Das läßt sich zahlenmäßig berechnen; da wir aber die Absorption der Blaugläser von RITCHIE und NORRISH nicht kennen, wollen wir mit dem von uns verwendeten BG 2 von Schott und Gen., Jena, eine solche Berechnung ausführen. Seine Durchlässigkeit ist nach den Angaben der Herstellerfirma:

V

ZVSSPDS

ON Like

für 5460 5090 4800 4360 4050 3660 3340 3120 Å 0·0001 0·0025 0·16 0·624 0·706 0·593 0·168 0·001

Der von uns gemessene Absorptionskoeffizient des Chlors entspricht einem Schwerpunkt des eingestrahlten Lichtes von etwa 4300 Å. Es muß also das stark durchgehende kurzwellige Licht in unserer Strahlung wesentlich schwächer vertreten sein als das langwellige — durchaus einleuchtend bei der Art der Lichtquelle und der Linsen. Wir kommen auf diesen Schwerpunkt, wenn das Licht von 4800 Å zu dem von 4360 und 4050 Å sich vor dem Blauglas wie 1000:100:12 5 verhält und das kurzwelligere praktisch gänzlich fehlt.

Dann haben wir folgende Verhältnisse:

|                                      | 4800  | 4360  | $4050  \mathrm{A}$ |                   |
|--------------------------------------|-------|-------|--------------------|-------------------|
| Nach einer Scheibe BG 2              | 160   | 62    | 9                  | $\Sigma_1 = 231$  |
| Absorptionskoeffizienten des Chlors: | 0.011 | 0.074 | 0.181              |                   |
| daher im Chlor absorbiert            | 1.76  | 4.59  | 1.63               | $\Sigma_2 = 7.98$ |

Das Licht gehe jetzt durch eine zweite Scheibe BG 2.

| Danach sind vorhanden:            | 25.6 | 39.7 | 6.4  | $\Sigma_3 = 71.7$ |
|-----------------------------------|------|------|------|-------------------|
| Davon werden im Chlor absorbiert: | 0.58 | 2.94 | 1.16 | $\Sigma_4 = 4.38$ |

RITCHIE und Norrish messen das Licht  $\Sigma_3$  und nehmen davon als absorbiert im Chlor den Anteil  $\Sigma_2/\Sigma_1$  an; das ergibt eine  $\Sigma_5 = 2.42$ .

Das Verhältnis der wirklich absorbierten Mengen ist daher.  $\Sigma_2$ :  $\Sigma_4 = 7.98:4.38 = 1:0.548$ . Das Verhältnis der errechneten 7.98:2.42 ist 1:0.303. Die Quadratwurzel aus dem letzteren ist 1:0.551, zufällig fast genau übereinstimmend mit dem direkten Verhältnis der wirklich absorbierten Menge.

Nun liegen die Verhältnisse bei RITCHIE und NORRISH natürlich nicht so kraß, wie wir hier gerechnet haben. Sie haben ihr Licht vorher durch Filter "einfarbig" gemacht. Aber die üblichen Filter schließen einen erheblichen Ballast an Rot und Ultrarot keineswegs aus 1), und das kann ganz ähnliche Verhältnisse zur Folge haben, wie wir sie hier durchgerechnet haben. Zudem ist die von ihnen beobachtete Potenz der Chlorkonzentration auch nicht genau 0'5, sondern etwa 0'6.

seine Licht

ge-

sich

läser

von

Be-

ent-

etwa

nt in

lang-

der

von

wie

ehlt.

31

98

1.7

38

1 als

2'42.

her:

2'42

zu-

der

rlich

icht

Es ist daher — was natürlich nicht etwa eine neue Erkenntnis sein soll — durchaus verkehrt, durch farbige Gläser Lichtschwächungen vornehmen zu wollen, bei denen die Farbe sich nicht ändern soll, und die Angaben von RITCHIE und NORRISH über die Proportionalität zwischen Umsatz und Quadratwurzel aus der Intensität sind durch diesen Kunstfehler zu erklären.

Nicht ganz so einfach ist die hemmende Wirkung des Chlorwasserstoffes zu deuten, wenn auch bis zu einem gewissen Grade unsere Versuche der Tabelle 3 in der Änderung des Akkomodationskoeffizienten der Wand Andeutungen hierzu geben. Bei der auch bei den Versuchen von Ritchie und Norrish großen Kettenlänge — sie geben eine beobachtete Quantenausbeute von 5.6·10<sup>4</sup> an — muß sich jede Veränderung der Gelegenheit zum Ketterabbruch störend bemerkbar machen, und solche Gelegenheit ist bei ihren Versuchen noch keineswegs in denkbarer Vollständigkeit ausgeschlossen. Ein Schliff und viele gefettete Hähne stellen bei ihrem Apparat solche Gelegenheiten dar, auch wenn sie mit dem praktisch dampfdrucklosen Apiezon Grease gefettet sind.

Wir haben Versuche gemacht, ob dies stören kann, und gefunden, daß das tatsächlich der Fall ist. Dazu wurde vor dem zum Reaktionsgefäß führende Ventil ein U-Rohr eingesetzt, in das etwas von dem "Shell Apiezon Grease L" eingebracht war. Nun wurde das Chlor einmal direkt eingefüllt, d. h. es strömte innerhalb weniger Sekunden an dem Fett vorbei ins Reaktionsgefäß; ein anderes Mal wurde etwas Chlor aus seinem Vorratsgefäß in das mit Apiezonfett versetzte Rohr eingefüllt und erst nach einigem Stehen über das Fett ins Reaktionsgefäß weitergeleitet; die übrigen Versuchsbedingungen wurden dabei konstant gehalten. Das Ergebnis dieser Versuche zeigt Tabelle 5.

Sie wurden alle mit sehr nahe  $100 \text{ mm } Cl_2 + 100 \text{ mm } H_2$  ausgeführt, die in je 5, 10, 20 Minuten gebildeten Mengen Chlorwasserstoff und die berechneten k-Werte genügen daher zur Charakterisierung.

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu Chr. Winther, Z. Elektrochem. 43 (1937) 691.

Z. physikal. Chem. Abt. B. Bd. 48, Heft 5/6.

Tabelle 5.

| Ver-<br>such       |                                                                     | 1                 |                             | 2                 |                            | 3              |                              | 4                 |                            | 5                |                            | 6              |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|----------------|
| t                  | HCl                                                                 | $k \cdot 10^4$    | HCl                         | $k \cdot 10^4$    | HCl                        | $k \cdot 10^4$ | HCl                          | $k \cdot 10^4$    | HCl                        | $k \cdot 10^{4}$ | HCl                        | k-10           |
| 0<br>5<br>10<br>20 | 0<br>107 <sup>°</sup> 0<br>141 <sup>°</sup> 4<br>165 <sup>°</sup> 0 | 182<br>192<br>172 | 0<br>90.4<br>124.0<br>150.6 | 144<br>143<br>137 | 0<br>48.4<br>79.0<br>113.0 | 59<br>59<br>55 | 0<br>109.8<br>142.6<br>166.2 | 189<br>205<br>190 | 0<br>46'4<br>86'4<br>126'8 | 59<br>86<br>88   | 0<br>49.0<br>81.4<br>116.6 | 65<br>66<br>62 |

1: Chlor direkt eingefüllt. 2: Chlor 20 Minuten über dem Fett. 3: Chlor 1 Stunde über dem Fett. 4: Chlor direkt eingefüllt. 5: Chlor 1 Stunde über dem Fett. 6: Chlor 1 1/2 Stunde über dem Fett.

Auch hier wurde durch einstündiges Stehen des evakuierten apiezonhaltigen Rohres und anschließend schnelles Einfüllen von Chlor (Versuch 4) gezeigt, daß das Langsamerwerden der Reaktion nicht auf inzwischen eingedrungenen Sauerstoff zurückzuführen ist. Es ist daher eindeutig festgestellt, daß Chlor bei Einwirkung auf das verwandte Apiezonfett flüchtige Reaktionsprodukte gibt, die die Salzsäurebildung hemmen. Die Quantenausbeute sank in diesen Versuchen bis auf 0'96 · 104, während sie bei dieser Chlorprobe sonst im Durchschnitt das Fünffache betrug; hiernach scheint es auch erklärlich, daß bei den Versuchen anderer Autoren, bei denen die Gase vor Eintritt in das Reaktionsgefäß mit Fetthähnen in Berührung kamen. trotz sorgfältigster Reinigung der Ausgangsstoffe sich die Quantenausbeute nie über den maximalen Wert von 1'0 bis 1'2 · 10<sup>5</sup> steigern ließ1). Natürlich gaben unsere Versuche keinen Abfall der k-Werte mit fortschreitendem Umsatz, also steigender HCl-Konzentration. wie das die von RITCHIE und NORRISH tun. Aber hier ist ja auch während des Versuches eine Einwirkung von Fett ausgeschlossen; bei RITCHIE und NORRISH ist diese um so länger, je länger der Versuch dauerte, kann sich also mit dem Fortschritt der Reaktion immer stärker auswirken und zu einem Abfall der k-Werte führen.

Die vermeintliche Wirkung einer hemmenden Wirkung des HCl bei sauerstofffreien Gasen läßt sich also auf einen — allerdings schwer zu vermutenden — Mangel der Versuchsanordnung von RITCHIE und Norrish zurückführen, die der Proportionalität von Umsatz und

Z. B. M. RITCHIE und Norrish, loc. cit. A. L. Marshall, J. physic. Chem. 33 (1929) 955. G. Kornfeld und H. Müller, Z. physik. Chem. 117 (1925) 242.
 Rudolf Göhring, Z. Elektrochem. 27 (1918) 511.

Quadratwurzel aus der Intensität des absorbierten Lichtes auf einen Kunstfehler. Es liegt daher kein Grund vor, in unser altes Schema der Reaktion in sauerstofffreien Gasen neue Umsetzungen einzuführen.

# 2. Direkte Messung des Geschwindigkeitsverhältnisses $H + HCl = H_2 + Cl$ und $H + Cl_2 = HCl + H$ .

k-104

65 66

Stunde

n Fett.

ierten.

Chlor

nicht

Es ist

s ver-

Salz-

i Ver-

nst im

erklär-

se vor

amen.

anten-

eigern

Werte

ration.
a uch

en: bei

ersuch

immer

es HCl

schwer

IE und

z und

c. Chem. 25) 242.

6

Bearbeitet von Alfred Sommer und Suren Khodschalan.

Geib und Harteck¹) haben beobachtet, daß p-Wasserstoff, wenn in ihn unter kräftiger Belichtung Chlor in feinem Strahl einströmt, eine Umwandlung in die normale o-p-Mischung erfährt. Sie haben die Beobachtung als Nachweis für das Auftreten von H-Atomen in der Chlorknallgasreaktion gedeutet, die sich durch die Reaktion  $H + H_{2p} = H_{2 \, \text{normal}} + H$  bemerkbar machen. Zu einer quantitativen Auswertung waren die Versuche nicht geeignet, und so schien es uns zweckmäßig, sie unter definierten Bedingungen zu wiederholen.

Dabei stellte sich sehr bald heraus, daß diese Umwandlung des p-Wasserstoffes unmöglich auf der bekannten katalytischen Wirkung der H-Atome beruhen konnte; das Verhältnis zwischen gebildetem Chlorwasserstoff und dem umgewandelten p-Wasserstoff war in seiner Abhängigkeit von den Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer ganz anders, als sich unter dieser Annahme berechnete, und die Menge des letzteren war im Verhältnis zu der des ersteren zweifellos zu günstig. Wir fanden dann, daß die Beobachtungen verständlich wurden, wenn die Zunahme der Konzentration des o-Wasserstoffes der Reaktion

$$H + HCl = H_2 + Cl$$

zugeschrieben wurde, die bei Zimmertemperatur den  $H_2$  natürlich in normaler o-p-Mischung liefern mußte. Diese würde konkurrieren mit der Reaktion  $H + Cl_2 = HCl + Cl,$ 

und der Vergleich des gebildeten o-Wasserstoffes mit dem gebildeten Chlorwasserstoff erlaubte dann, die Geschwindigkeitskonstanten dieser beiden Reaktionen miteinander zu vergleichen.

Dafür berechnen wir die Geschwindigkeiten der beiden Reaktionen aus folgendem Schema, in dem Kettenanfang und Kettenende, die beiden gemeinsam sind, weggelassen sind:

<sup>1)</sup> K. A. Geib und P. Harteck, Z. physik. Chem. (B) 15 (1931) 116.

$$\begin{array}{lll} \text{Reaktion} & 2 & Cl + H_2^o & = HCl + H \\ & 2' & Cl + H_2^p & = HCl + H \\ & 3 & H + Cl_2 & = HCl + Cl \\ & -2^{\, 1}) & H + HCl = Cl & +0.75 \; H_2^o + 0.25 \; H_2^p. \end{array}$$

Hier ist

$$\begin{split} d[H]/dt &= k_2[Cl] \cdot ([H_2^o] + [H_2^p]) - k_3[H] \cdot [Cl_2] - k_{-2}[H] \cdot [HCl] = 0 \,. \\ [Cl] &= [H] \cdot \frac{k_3[Cl_2] + k_{-2}[HCl]}{k_2[H_2\,_{\text{gesamt}}]} \,. \end{split}$$

Die Geschwindigkeiten der Chlorwasserstoffbildung und p-Wasserstoffumwandlung sind:

$$\begin{split} &d\,[HCl]/dt = k_2[Cl]\cdot[H_{2\,\text{gesamt}}] + k_3[H]\cdot[Cl_2] - k_4[H]\cdot[HCl] \\ &d\,[H_2^o]/dt = 0.75\,k_{-2}[H]\cdot[HCl] - k_2[Cl]\cdot[H_2^o]. \end{split}$$

Setzen wir hier hinein den Wert für [Cl], so resultiert:

$$\begin{split} &d \, [HCl]/dt = 2 \, k_3 [H] \cdot [Cl_2] \\ &d \, [H_2^o]/dt = [H] \cdot \left\{ 0.75 \, k_{-2} [HCl] - G^o(k_3 [Cl_2] + k_{-2} [HCl]) \right\}, \end{split}$$

wo  $G^o$  für  $[H_2^o]/[H_{2\,\mathrm{gesamt}}]$ , den Gehalt an o-Form, steht. Dividieren wir diese beiden Gleichungen durcheinander, so folgt:

$$\frac{d[H_z^o]}{d[HCl]} = \frac{k_{-z}[HCl] \cdot (0.75 - G^o) - k_{z}[Cl_z] \cdot G^o}{2 \, k_{z}[Cl_z]} = \frac{k_{-z}[HCl] \cdot (0.75 - G^o)}{2 \, k_{z}[Cl_z]} - \frac{1}{2} \, G^o,$$

und das läßt sich umformen zu:

$$\frac{k_{\rm 3}}{k_{\rm -2}} = \frac{[HCl] \cdot d \, [HCl] \cdot (0.75 - G^{\rm o})}{[Cl_{\rm 2}] \cdot (2 \, d \, [H^{\rm o}_{\rm 2}] + d \, [HCl] \, G^{\rm o})}.$$

Wir erhalten also das Verhältnis der beiden Geschwindigkeitskonstanten ausgedrückt in lauter meßbaren Größen, wenn wir für die Differentiale endliche Differenzen und für die Konzentrationen [HCl],  $[Cl_2]$ ,  $G^o$  Mittelwerte zwischen Anfangs- und Endzustand setzen. Dabei ist vorausgesetzt, daß wir nicht mit zu großen Intervallen operieren; wir können aber auch mit streng stationären Systemen arbeiten, indem wir strömende Gase benutzen, in denen in Gefäßen der üblichen Form mit den üblichen Strömungsgeschwindigkeiten die Gase ständig durch Konvektion vollständig gemischt sind, so daß für alle Konzentrationen streng die Endkonzentrationen eingesetzt und die Umsätze beliebig groß genommen werden können $^{\circ}$ ).

 <sup>1) -2</sup> als Bezeichnung der Gegenreaktion von 2 gemäß Christiansen, Z. physik. Chem. 128 (1927) 430.
 2) MAX BODENSTEIN und KARL WOLGAST, Z. physik. Chem. 61 (1908) 4.

#### Versuche in strömenden Gasen.

In dieser Weise sind die ersten Messungen dieser Untersuchung ausgeführt worden<sup>1</sup>). Zunächst wurde dabei in einigen Versuchen festgestellt, daß bei der Reaktion (-2) H+HCl nicht etwa eine andere  $H_2$ -Mischung entsteht als die normale, und daß bei der Reaktion (3)  $Cl+H_2$  nicht etwa eine der  $H_2$ -Formen bevorzugt reagiert. Beides hätte sich durch eine Änderung des o-Gehaltes beim Ausgehen von der normalen Mischung erkennbar machen müssen. Solche Versuche sind mehrfach angestellt worden, mit eindeutig negativem Resultat, z. B.:

|       | ]    | Eintretend | je    | Stun | de    |   |      | Ausgeher  | d j         | e Sti | inde  |   |
|-------|------|------------|-------|------|-------|---|------|-----------|-------------|-------|-------|---|
| I     | 89.5 | Millimole  | $H_2$ | mit  | 75.0% | 0 | 57.2 | Millimole | $H_2$       | mit   | 75.0% | 0 |
| $\Pi$ | 93.4 | Millimole  | $H_2$ | mit  | 75.0% | 0 | 60.9 | Millimole | $H_2$       | mit   | 75.4% | à |
| III   | 95.0 | Millimole  | $H_2$ | mit  | 75.0% | 0 | 60.8 | Millimole | $H_{\circ}$ | mit   | 75.0% | 0 |

Die Hauptversuche wurden folgendermaßen ausgeführt. Wasserstoff strömte durch ein Gefäß mit Aktivkohle, das bei einigen Messungen in flüssigem Wasserstoff, bei den meisten in flüssigem Stickstoff gekühlt wurde; ihm wurde hinter diesem Gefäß Chlor beigemischt, und danach gingen beide Gase durch ein kurzes zylindrisches Reaktionsgefäß, das durch einen übergestülpten Aluminiumblock temperiert und von unten belichtet werden konnte. Aus dem gingen sie durch eine Säule Schwefelsäure zum Absorber oder nach Einstellung stationärer Verhältnisse für 3 bis 5 Minuten für die Analyse durch zwei mit Jodkaliumlösung gefüllte Waschflaschen, deren Inhalt mit Thiosulfat titriert das unveränderte Chlor und nach Zusatz von Jodat ebenso behandelt die gebildete Salzsäure ergab. Der eintretende Wasserstoff ergibt sich dabei aus Stromstärke X Zeit der elektrolytischen Entwicklung oder auch durch Messung des an der Anode entwickelten Sauerstoffes, das eintretende Chlor aus der Summe von analytisch ermitteltem Chlor und Chlorwasserstoff, der austretende Wasserstoff aus der Differenz des eintretenden und des in Chlorwasserstoff umgewandelten. Alle Größen wurden in Millimol/ Stunde umgerechnet. Der o-Gehalt des Wasserstoffes wurde durch die Wärmeleitfähigkeit an Proben bestimmt, die, vor dem Kohlegefäß, zwischen Kohlegefäß und Reaktionsgefäß und hinter dem letzteren in langsamem Strome entnommen, zunächst in eine Falle gingen, in der Chlor und Chlorwasserstoff ausgefroren wurden, und

sser-

 $g_{o}$ 

ceitsr für onen tand nternären enen nwin-

onen en ?).

ischt

en, Z.

<sup>1)</sup> Einzelheiten in der Dissertation Alfred Sommer. Berlin 1934.

dann in das übliche Leitfähigkeitsgefäß. Die Differenz der beobachteten Leitfähigkeit für die gemessene und die Gleichgewichtsprobe wurde dabei als Maß für die Umrechnung der Leitfähigkeit nach der Reaktion auf o-Gehalt benutzt.

Z

d

a ii s I

a a k U li E U g w g d L 9 w C li

Stillus

b

Über die Einzelheiten der Anordnung soll hier nicht berichtet werden, sie sind in der Dissertation SOMMER wiedergegeben; auch die Ergebnisse der Messungen sollen nur summarisch angegeben werden. Es lieferten

|              | 9 Versuche      | 7 Versuche     | 7 Versuche     | 8 Versuche     |
|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|              | bei 160°        | bei 160°       | bei 90°        | bei 30°        |
|              | Kühlung         | Kühlung        | Kühlung        | Kühlung        |
|              | fl. Wasserstoff | fl. Stickstoff | fl. Stickstoff | fl. Stickstoff |
| $k_3/k_{-2}$ | 29 bis 71       | 29 bis 37      | 42 bis 65      | 34 bis 145     |
| Mittel       | 48              | 33             | 59             | 77             |

Die Versuche mit Kühlung in flüssigem Wasserstoff litten unter der Tatsache, daß der mäßig große Vorrat an diesem zur Eile zwang, wodurch die Einstellung des stationären Zustandes sowohl wie die Ausführung der Messungen nicht sorglich genug gestaltet werden konnten. Die Versuche bei 30° geben sehr stark schwankende Werte. Hier war die prozentische Änderung des o-Gehaltes so klein, daß sie sich der Grenze der Meßgenauigkeit, 0.5%, näherte. Bei den in der Mitte aufgeführten Reihen aber war die Übereinstimmung der Einzelwerte sehr befriedigend, und auch der Mittelwert bei 30° sollte durch die wohl genügende Häufung der Einzelmessungen brauchbar sein.

Hauptsächlich um in der Gegend der Zimmertemperatur zuverlässigere Werte zu erhalten, haben wir die Arbeit wiederholt, und zwar zunächst nach einer im Grunde gleichen Methode, dann nach einer ganz anderen. Es sei das Ergebnis vorausgenommen, daß die Werte für  $k_2/k_{-2}$  überall wesentlich höher gefunden wurden. Das soll in den folgenden Seiten näher ausgeführt werden. Der Grund der Abweichung war nicht leicht zu finden. Er liegt zweifellos auf Seite der vorstehend beschriebenen Messungen, und deswegen sind diese nur kurz referiert worden. Wir wollen auf ihn weiter unten zurückkommen.

Zunächst wurde an der Versuchsanordnung von Sommer wenig geändert. Es wurde, um einer vollkommenen konvektiven Durchmischung der Gase im Reaktionsgefäß noch sicherer zu sein, ein Gefäß von elliptischem Querschnitt genommen, in das die Gase so einströmten, daß sie dabei möglichst ausgiebig Wirbel bildeten. Dabei wurde, mehr zufällig als absichtlich, die Belichtung schwächer und diffuser gehalten. Das Ergebnis war eine Versuchsreihe bei Zimmertemperatur, die ganz wesentlich höhere Werte für  $k_3/k_{-2}$  gab. Bei 30° lieferten sieben Versuche bei Kühlung mit flüssigem Stickstoff die Werte

245, 165, 166, 211, 206, 165, 252, im Mittel 201 gegen 77 der früheren Arbeit.

ich-

obe

der

ntet

ben

iter

ing.

die

den

rte.

sie

der

zel-

rch

ein.

ver-

war

ner

erte

den

Ab-

der

nur

en.

nig

ch-

ein

SO

en.

her

#### Versuche in ruhenden Gasen.

Daraufhin beschlossen wir, nach einer statischen Methode zu arbeiten und bei dieser die Konzentration von HCl der von Cl, gegenüber möglichst groß zu halten, um die nach diesen Beobachtungen sehr ungünstige Reaktion der H-Atome mit dem ersteren zu fördern. Der dazu verwandte Apparat war so gebaut, daß in ein großes, in einem Siedemantel auf 100° oder 198° oder in strömendem Wasser auf 30° gehaltenes Reaktionsgefäß p-H2, HCl und Cl2 zu beliebigen am Quarzglasmanometer gemessenen Drucken eingelassen werden konnten. Durch einige Minuten dauernde Belichtung wurden die Umsetzungen vollzogen, während die Gase ständig durch eine Zirkulationspumpe umgetrieben wurden. Nach geeigneter Zeit wurde die Belichtung unterbrochen und, wie in der vorstehend mitgeteilten Untersuchung von v. Müffling, eine kleine in die Leitung eingeschaltete Falle mit flüssiger Luft gekühlt, so daß Chlor und Chlorwasserstoff ausfroren. Der Druck des dabei bleibenden Wasserstoffes gab das Maß für die Bildung von Chlorwasserstoff. Jetzt wurde aus der Leitung eine Probe Wasserstoff gezapft für die Feststellung der Leitfähigkeit, die in üblicher Weise gemessen und mit der von 99.7% igem p-Wasserstoff und normalem Wasserstoff verglichen wurde, nochmals der Druck des verbliebenen Wasserstoffes gemessen, Chlor und Chlorwasserstoff wieder verdampft und durch neue Belichtung eine neue Messung eingeleitet.

An Einzelheiten ist dabei folgendes zu erwähnen. Das Reaktionsgefäß war ein Rohr von etwa 5 cm Durchmesser und 1 l Inhalt, senkrecht in einem gläsernen Siedemantel angeordnet. Die Zirkulationspumpe war eine doppeltwirkende mit vier Ventilen, bei der jeder Her- und Hingang des Kolbens Gas förderte, ähnlich der eleganteren und zuverlässigeren Form, die kürzlich von Brenschede<sup>1</sup>) beschrieben worden ist. Der zur Entnahme der Wasserstoffproben bestimmte Hahn war so gebaut, daß alle als schädliche Räume

<sup>1)</sup> W. Brenschede, Z. physik. Chem. (A) 178 (1936) 74.

wirkenden Bohrungen vermieden waren. Die Abb. 2 zeigt ihn. Er wurde wie alle übrigen mit Apiezonfett geschmiert; Glasventile waren unnötig, da die Häufigkeit und die Art der Kettenabbrüche als beiden verglichenen Reaktionen gemeinsam gleichgültig war, ebenso wie der



Abb. 2. Hahn ohne schädlichen Raum zur Entnahme der Wasserstoffproben. Horizontaler Schnitt. a ist der Querschnitt der senkrecht stehenden Leitung, an welche die Hülse als Kreuzstück angesetzt ist. Das Kücken ist hohl und trägt die Bohrungen 1, 2, 3. In der gezeichneten Stellung wird es durch die Leitung b leergepumpt, bei Drehung um 180° füllt es diese aus der Leitung a. Wenn die der Leitung b gegenüberliegende Bohrung an die Stelle c verlegt wird und ihr zugeordnet eine weitere Leitung d angesetzt wird, kann der Hahn auch als Dreiweghahn dienen.

Beginn der Ketten, wodurch eine Konstanthaltung und Messung der Intensität der Belichtung unnötig wurde.

Es wurde zunächst eine größere Zahl von Messungen bei 100° ausgeführt, um die Brauchbarkeit der abgeleiteten Gleichung zu prüfen. Deren Ergebnisse gibt Tabelle 6 wieder. Die meisten dieser Versuche sind so gemacht worden, daß in mehreren hintereinander geschalteten Etappen das Chlor, das immer nur in mäßigen Konzentrationen zugegen war, weitgehend aufgebraucht wurde. Der in etwa der doppelten Konzentration angewandte Wasserstoff wurde dabei etwa zu einem Drittel verbraucht, der stets reichlich vorhandene Chlorwasserstoff nahm in bescheidenem Maße zu. Die Änderungen des Wasserstoffdruckes stammten während der einzelnen Versuchsperioden aus dem Verbrauch durch die Reaktion, zwischen je zwei Perioden aus der Abzapfung zur Probenahme für die Leitfähigkeitsmessung; die Drucke von Chlor und Chlorwasserstoff werden durch diese Probenahme nicht berührt, da diese Gase ja während der Zeit ausgefroren sind. Das Maß für die angewandte Menge der drei Gase bilden natürlich die Druckmessungen beim Einfüllen, für ihre Veränderungen die Millimeter Wasserstoff nach dem Ausfrieren (die infolge der Kleinheit der Falle nur einer ganz geringen Korrektur wegen der Temperaturunterschiede bedurften).

Die Tabelle gibt nach der Nummer des Versuches und der Bezeichnung der Periode (die gelegentlich nur eine einzige war) den

Tabelle 6. 100° C.

varen eiden ie der Konnsität

ößere usger ab-)eren Die acht ınder das onen ucht elten stoff verdene nem sserder dem

chen

ZUE

nes-

ılor-

obe-

e ja Das

die

lilli-

der

ter-

Be-

den

| Nr.  | H      | 3    | 1000  | 100            | Cl     | 2    | HC     | n    | $k_3$    |
|------|--------|------|-------|----------------|--------|------|--------|------|----------|
| Nr.  | Anfang | Ende | $G^o$ | $\Delta H_z^o$ | Anfang | Ende | Anfang | Ende | $k_{-2}$ |
| 1a   | 92     | 76   | 36    | 246            | 40     | 24   | 800    | 832  | 107      |
| 1 b  | 73     | 59   | 83    | 230            | 24     | 10   | 832    | 860  | 153      |
| 1e   | 57     | 53   | 122   | 174            | 10     | 6    | 860    | 868  | 130      |
| 1d   | 51     | 47   | 203   | 331            | 6      | 2    | 868    | 876  | 129      |
| 2a   | 90     | 77   | 37    | 215            | 40     | 27   | 815    | 841  | 97       |
| 2 b  | 74     | 62   | 80.   | 222            | 27     | 15   | 841    | 865  | 116      |
| 2e   | 60     | 55.5 | 109   | 125            | 15     | 10.2 | 865    | 874  | 119      |
| 2d   | 54     | 49.5 | 154   | 169            | 10.5   | 5.2  | 874    | 884  | 149      |
| 3a   | 94     | 69   | 85    | 558            | 41     | 16   | 800    | 850  | 76       |
| 3 b  | 66     | 58   | 126   | 561            | 16     | 8    | 850    | 866  | 146      |
| 4    | 91     | 62   | 40    | 443            | 41     | 12   | 802    | 860  | 115      |
| 5a   | 91     | 73.5 | 45    | 304            | 40     | 22.5 | 804    | 839  | 99       |
| 5 b  | 72     | 62   | 82    | 184            | 22.5   | 12.5 | 839    | 859  | 134      |
| 5e   | 60     | 52.5 | 148   | 285            | 12.5   | 5.2  | 859    | 874  | 124      |
| 6a   | 89.5   | 86.3 | 12    | 77             | 41     | 37.8 | 805    | 811  | 62       |
| 6 b  | 84.0   | 72.5 | 34    | 146            | 37.8   | 26.3 | 811    | 834  | 125      |
| 6 c  | 71     | 62   | 64    | 156            | 26.3   | 17.3 | 834    | 843  | 121      |
| 7a   | 71     | 64.1 | 38    | 222            | 30.5   | 23.6 | 794    | 808  | 64       |
| 7 b  | 62     | 50.5 | 87    | 213            | 23.6   | 12.1 | 808    | 831  | 131      |
| 8a   | 90.7   | 76.2 | 19    | 118            | 60.0   | 45.5 | 804    | 833  | 124      |
| 8b   | 74.5   | 56.0 | 59    | 188            | 45.5   | 27.0 | 833    | 870  | 119      |
| 8c   | 53.3   | 41.1 | 126   | 204            | 27.0   | 14.8 | 870    | 895  | 107      |
| 9a   | 90.0   | 70.6 | 40    | 255            | 50.5   | 31.1 | 797    | 835  | 96       |
| 9 b  | 68.2   | 55.5 | 76    | 149            | 31.1   | 18.4 | 835    | 861  | 135      |
| 9 e  | 52.5   | 44.0 | 145   | 239            | 18.4   | 10.4 | 861    | 877  | 95       |
| 10a  | 81.6   | 75.1 | 23    | 148            | 26.5   | 20.0 | 813    | 816  | 108      |
| 10b  | 73.4   | 63.6 | 76    | 314            | 20.0   | 10.2 | 816    | 836  | 104      |
| 10e  | 61.6   | 56.0 | 125   | 231            | 10.5   | 4.6  | 836    | 847  | 127      |
| 11a  | 80.0   | 57.0 | 39    | 198            | 40.0   | 17.0 | 437    | 483  | 110      |
| 11 b | 55.9   | 44.9 | 90    | 186            | 17.0   | 6.0  | 483    | 505  | 125      |
| 11e  | 42.8   | 39.5 | 153   | 219            | 6.0    | 2.7  | 505    | 512  | 95       |

Mittel 114

Druck des Wasserstoffes am Anfang und Ende jeder Periode, dann das Tausendfache des Gehaltes an o-Form. Das ist für jede Periode a am Anfang =3 (99.7% p-Form); es ist daher jedesmal nur die für das Ende jeder Periode gemessene Zahl angegeben, die gleichzeitig für den Anfang der nächsten gilt. Dann folgt, aus den drei ersten Säulen berechnet,  $100 \, \Delta H_2^o$ , dann die Drucke von Chlor und Chlorwasserstoff, aus denen auch das  $\Delta HCl$  ohne weiteres abzulesen ist, und schließlich das  $k_3/k_{-2}$ .

In diesen Versuchen sind die Drucke des Wasserstoffes wenig variiert, dagegen das für die Konkurrenz der beiden Reaktionen wichtige Verhältnis von Chlor zu Chlorwasserstoff in sehr weiten Grenzen; die mittleren Werte gehen von 4:872=1:218 (Versuch 1d) bis 29:460=1:16 (Versuch 11a). Die Werte für das Verhältnis der

Geschwindigkeitskonstanten werden dadurch nicht beeinflußt. Ihre Konstanz ist nicht glänzend, doch sind die Schwankungen völlig regellos, ohne Zweifel nur bedingt durch die Ungenäuigkeit der Messungen. Von denen ist die der Änderung der o-Gehaltes des Wasserstoffes natürlich die unsicherste, doch besitzen auch die Messungen der Druckänderungen des Wasserstoffes nicht die übliche Sicherheit infolge der ungleichen Temperatur der einzelnen Teile des Apparates und deren Schwankungen, die nur mit besonderen, bei der an sich schon erheblichen Kompliziertheit des Ganzen nicht angewandten Mitteln hätte vermieden werden können.

d

e

0

1

Der benutzte Wasserstoff war von mit flüssigem Wasserstoff gekühlter Kohle — die natürlich mit allen Kautelen vorbehandelt war — desorbiert und in einem Glasballon gesammelt, dessen Inhalt jedesmal innerhalb 1 Woche aufgebraucht war. Es war bei dieser kurzen Zeit kaum mit einer irgend merklichen Umwandlung zu rechnen, zudem wurde auch innerhalb derselben ein- oder zweimal durch Vergleich von einer frisch mit flüssigem Stickstoff hergestellten Probe eines  $51^{\circ}3\%$ igen p-Wasserstoffes der Gehalt des Vorrates nachgeprüft und unverändert gefunden.

Zur Sicherheit wurde schließlich einmal nachgerechnet, ob eine mäßige Änderung des o-Gehaltes das errechnete  $k_3/k_{-2}$  beeinflußt. Das ist nicht der Fall. Die Versuche 1a bis 1d der Tabelle geben unter der Annahme, daß der Wasserstoff statt  $0.3\,\%$  von vornherein  $2.3\,\%$  o-Form enthalten hätte, daß die möglichen Änderungen der Leitfähigkeit also einer Spanne von 2.3 bis  $75.0\,\%$  entsprächen, für das Konstantenverhältnis die Werte

|           | 104 | 148 | 129 | 128 |     |          |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| gegenüber | 107 | 153 | 130 | 129 | der | Tabelle. |

Ebensowenig kann die Katalyse der p-Umwandlung durch die H-Atome stören. Ihre Konstante ist, wie wir in einer späteren Abhandlung zeigen wollen, bei 198°, der höchsten hier verwendeten Temperatur, fast 3000 mal so klein als die der Reaktion  $H+Cl_2=HCl+Cl$  und damit noch 40 mal so klein als die von  $H+HCl=H_2+Cl$ . Es braucht daher auf sie keine Rücksicht genommen zu werden.

Schließlich ist noch eine Fehlerquelle zu erörtern, die eine Umwandlung des p-Wasserstoffes hervorrufen könnte, die Anwesenheit von Sauerstoff. Dieser hätte ausschließlich mit dem Chlor eingeschleppt werden können, der Wasserstoff ist nach der Desorption

Ihre

röllig

der

des

liche

des

i der

an-

f ge-

r -

Zeit dem eich ines und

eine
ußt.
eben
rein
der
das

die Abten 2= Cl.

m-

eit in-

ion

von der Kohle bei 20° sicher sauerstofffrei, der Chlorwasserstoff war sorgfältigst durch Fraktionieren von leichter flüchtigen Stoffen befreit, der Apparat stets gründlich leergepumpt — nur das einer Bombe entnommene Chlor war keiner besonderen Behandlung unterworfen worden. Aber wenn sein Gehalt an Sauerstoff selbst 1% betragen hätte — ein Gehalt, der sicher 10 mal größer ist, als er vorkommt, so hätte er in den bei uns angewandten Zeiten günstigsten Falles 0.05% Veränderung des o-Gehaltes bewirken können, was unsere Messungen nicht stören würde.

Die Messungen sind dann auf Zimmertemperatur und auf 198° ausgedehnt worden, die Tabellen 7 und 8 bringen die Ergebnisse.

Tabelle 7. 30° C.

| Nr. | $H_z$  |      | 1000  | 100            | $Cl_2$ |      | HCl    |       | $k_{\rm s}$ |
|-----|--------|------|-------|----------------|--------|------|--------|-------|-------------|
|     | Anfang | Ende | $G^o$ | $\Delta H_2^o$ | Anfang | Ende | Anfang | Ende  | $k_{-2}$    |
| 1   | 70     | 49   | 29    | 121            | 40     | 19   | 423    | 465   | 151         |
| 2   | 79     | 47   | 53    | 225            | 40     | 8    | 707    | 771   | 226         |
| 3   | 83     | 56   | 42    | 210            | 40     | 13   | 850    | 905   | 239         |
| 4   | 70     | 44   | 31    | 234            | 31     | 5    | 847    | 899   | 288         |
| 5   | 91     | 42   | 69    | 263            | 60     | 11   | 747    | 845   | 179         |
| 6   | 82     | 50   | 34    | 295            | 40     | 8    | 847    | 911   | 208         |
| 7a  | 91.3   | 63.8 | 55    | 324            | 40.0   | 12.5 | 1018   | 1073  | 222         |
| 7 b | 62.6   | 54.9 | 91    | 156            | 12.5   | 8.7  | 1073   | 1088  | 304         |
| 7e  | 52.9   | 51.4 | 108   | 74             | 4.8    | 3.3  | 1088   | 1091  | 291         |
| 8a  | 91.3   | 77.5 | 16    | 97             | 41.0   | 27.2 | 1158   | 1185  | 317         |
| 86  | 75.5   | 60.8 | 52    | 195            | 27.2   | 12.5 | 1185   | 1214  | 259         |
| 80  | 58.5   | 52.9 | 81    | 125            | 12.5   | 6.9  | 1214   | 1225  | 302         |
|     |        |      |       |                |        |      |        | 35:44 | 1 040       |

Tabelle 8. 198° C.

| Nr. | $H_2$  |      | 1000  | 100            | $Cl_2$ |      | HCl    |      | $k_3$    |
|-----|--------|------|-------|----------------|--------|------|--------|------|----------|
|     | Anfang | Ende | $G^o$ | $\Delta H_z^o$ | Anfang | Ende | Anfang | Ende | $k_{-2}$ |
| 1a  | 90.9   | 65.4 | 123   | 777            | 40.0   | 15.4 | 614    | 663  | 50       |
| 16  | 64.5   | 56.7 | 213   | 417            | 15.4   | 7.6  | 663    | 679  | 45       |
| 1e  | 55.2   | 52.2 | 283   | 300            | 7.6    | 4.6  | 679    | 685  | 46       |
| 2   | 90.6   | 80.4 | 41    | 608            | 18.0   | 4.8  | 663    | 683  | 57       |
| 3a  | 90.5   | 61.9 | 126   | 755            | 40.0   | 11.7 | 732    | 788  | 57       |
| 3 b | 61.0   | 53.3 | 233   | 482            | 11.7   | 4.0  | 788    | 804  | 70       |
| 4a  | 90.3   | 70.3 | 51    | 662            | 40.0   | 20.0 | 861    | 901  | 54       |
| 4 b | 69.1   | 59.3 | 135   | 353            | 20.0   | 10.2 | 901    | 920  | 74       |
| 4e  | 58.4   | 52.8 | 228   | 490            | 10.5   | 4.6  | 920    | 931  | 59       |

Mittel 57

Der Temperaturquotient der Größe  $k_3/k_{-2}$  entspricht natürlich dem Unterschied der Aktivierungswärmen der beiden Reaktionen. Eine Zusammenstellung der Daten gibt

Tabelle 9.

Fo der die Sir ein

lur

ex

gel

kle

Tü

In

de

üb

fel

ge

la

1.

80

W

lis

an

gr

| $t^{\circ}$ C | T          | $k_{3}/k_{-2}$ | $\log \left(k_3/k_{-2}\right)$ | $q_3 - q_{-2}$ | cal  |  |
|---------------|------------|----------------|--------------------------------|----------------|------|--|
| 30<br>100     | 303<br>373 | 249<br>114     | 2·396<br>2·057                 | 2290           | 2440 |  |
| 198           | 471        | 57             | 1.755                          | 2620           | 2440 |  |

Die letzte Zahl wird in einer späteren Abhandlung dieser Reihe für die Ermittlung der Absolutwerte der Konstanten der Teilreaktionen der Chlorwasserstoffbildung gute Dienste leisten.

Die Ergebnisse dieser Messungen stimmen, wie das schon oben erwähnt wurde, gar nicht überein mit denen, die von Sommer an strömenden Gasen ermittelt worden waren. Zwischen beiden Messungsreihen lag, wie auch schon erwähnt, eine, von Khodschalan im Anschluß an Sommers Methode ausgeführte, bei der nur die Form und die Belichtung des Reaktionsgefäßes geändert wurde, und, was noch nicht erwähnt wurde, eine mit ruhenden Gasen von v. Müffling vorgenommen. Die erstere gab bei 30° für  $k_3/k_{-2}$  im Mittel 201, die letztere 190, jede in einigen wenigen Versuchen, die dann durch die der vorliegenden Reihe sehr nahe verifiziert wurden.

Danach kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die Ergebnisse von Sommer durch irgendeinen Fehler entstellt sind. Nach allerlei vergeblichen Versuchen sind wir zu folgender Deutung gelangt: die absolute Geschwindigkeit der Chlorwasserstoffbildung war dort sehr groß, 100 Millimole HCl je Stunde, das entspricht 40 cm<sup>3</sup>/l' (für Zimmertemperatur gerechnet) oder in dem 320 cm<sup>3</sup> großen Gefäß <sup>1</sup>/<sub>8</sub> des Inhaltes/l', entsprechend einem Druck von 760/8 mm (für Zimmertemperatur) = 94 mm HCl/l'. Nun wissen wir aus den Erfahrungen vieler Arbeiten, daß 10 mm je Minute eine Reaktionsgeschwindigkeit ist, die zwar schon einen kräftigen Draper-Effekt, d. h. merkliche Temperaturzunahme der Gase gibt, aber noch keine Störung durch Überhitzung, weil der Temperaturkoeffizient der Chlorwasserstoffbildung sehr klein ist. Die 9fache Geschwindigkeit wird aber sicherlich eine erhebliche Überhitzung geben. Es ist auch durchaus möglich, daß der Reaktionsraum tatsächlich in Sommers Versuchen wesentlich kleiner war, d. h. daß der Umsatz sich gleich beim Eintritt der Gase fast in Form einer Flamme vollzog. In diesem Sinne spricht die Tatsache, daß bei der Wiederholung der Versuche viel größere, wie wir heute sagen können, im ganzen richtige Werte erhalten wurden, obschon nichts weiter geändert war, als daß die auch früher schon sehr vollständige Durchmischung im Gefäß durch dessen besondere

Form noch weiter gefördert worden war und durch eine andere Stellung der Lampe ihre zu lebhafte Wirkung verhindert war — ohne daß an diese Wirkung der Änderung im mindesten gedacht war. In diesem Sinne spricht auch die von Sommer gemachte Beobachtumg, daß bei einzelnen Versuchen ganz herausfallend große p-Wasserstoffumwandlungen gemessen wurden. Es ist sehr plausibel, daß hier eine fast explosive Umsetzung mit ganz wesentlich erhöhter Temperatur stattgefunden hat.

Er-

stoff-

ben

an

Mes-

IAN

orm

was

ING

die

die

isse

rlei

die

ehr

für

ergen

ceit

che

rch

off-

erch, ich ase atwir en, ion Natürlich müßte eine Überhitzung die Werte für  $k_3/k_{-2}$  verkleinern. Daß sie trotzdem in sich ganz gut stimmen, ist eine der Tücken des Objekts, die beim Chlorknallgas schon zu so vielen Irrtümern Anlaß gegeben haben. So ist es gut, daß der Fehler infolge der Fortführung der Untersuchung erkannt worden ist. Ich würde über diese Messungen hier gar nicht berichtet haben, nachdem sie als fehlerhaft erkannt sind, wenn sie nicht schon in die Literatur übergegangen wären  $^{1}$ ).

Was schließlich die Behauptung von RITCHIE und NORRISH anlangt, die Geschwindigkeit der Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  sei 1.7 mal so groß (bei Zimmertemperatur) wie die von  $H+Cl_2=HCl+Cl$ , so wird sie durch die vorliegenden direkten Messungen in schlagendster Weise widerlegt. Die richtige Zahl verhält sich zu der von den englischen Autoren errechneten wie 1:424.

Dem Kältelaboratorium der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt sind wir für die Gewährung von 81 flüssigem Wasserstoff zu großem Dank verpflichtet.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> K. H. Geib, "Atomreaktionen" in Ergebnisse der exakten Naturwissenschaften XV (1936), S. 63. Doch werden sie dort nicht in irgendeinem Sinne verwendet, der eine nachträgliche Korrektur nötig machte.

Berlin, Physikalisch-Chemisches Institut der Universität.

# Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. III 1). Die Kettenabbrüche in sauerstoffhaltigen Gasen.

de

H

di

H

A

d

R

d

n

H

si

u

e e i

ı

Von

#### Max Bodenstein und Herbert F. Launer 2).

(Mit 1 Abbildung im Text.)

(Eingegangen am 27. 1. 41.)

Versuche mit Gasen von stets 25 mm  $O_2$ , von 598 – 8 mm  $\overline{H}_2$ , 495 – 40 mm  $Cl_2$ , 10 – 743 mm HCl, ferner solchen mit Zusätzen einer Reihe von Fremdgasen erweisen, daß als stabilisierender Dreierstoßpartner in der kettenabbrechenden Reaktion  $H+O_2+M=HO_2+M$  HCl weitaus das wirksamste Gas ist, dem die anderen mit Abstand und mit zwischen ihnen abgestuften Werten folgen. Neben diesen Gasen wirkt aber auch die Wand als Dreierstoßpartner, und neben dem Kettenabbruch durch  $H+O_2+M$  macht sich der durch  $Cl \rightarrow$  Wand bemerkbar. Auch eine neue Reaktion  $Cl+O_2+HCl=HO_2+Cl_2$  ist in Rechnung zu setzen, nachdem sie sich experimentell hat verifizieren lassen.

Das  $HO_2$  setzt sich mit  $H_2$  und HCl zu  $H_2O_2$ , mit  $Cl_2$  zu  $ClO_2$  um, die ihrerseits durch Cl und H zu stabilen Endprodukten abgebaut werden.

Das diese Reaktionen umfassende Schema führt zu einer gar nicht übermäßig komplizierten Gleichung, die mit ausprobierten Werten für die relativen Wirksamkeiten der einzelnen Gase und der Wand die Versuche gut darstellt. Der je nach den Versuchsbedingungen wechselnde Wirkungsgrad der Wand, der unter Umständen den der einzelnen Gase weit überwiegt, ist der Anlaß für die außerordentlich verschiedenen Reaktionsgleichungen, die in den verschiedenen Laboratorien beobachtet worden sind. Sie lassen sich unter Berücksichtigung dieser Tatsache einheitlich beschreiben, was in einer späteren Abhandlung V näher ausgeführt werden soll.

In den in der Abhandlung II dieser Reihe besprochenen Arbeiten von Ritchie und Norrish³) ist gezeigt worden, daß auch in sauerstoffreichen Gasen HCl einen sehr deutlichen hemmenden Einfluß auf die Geschwindigkeit seiner photochemischen Bildung aus  $H_2 + Cl_2$  ausübt. Das wird in der Berechnung der Beobachtungen zurückgeführt einmal auf eine begünstigte Konkurrenz der Reaktion  $H + HCl = H_2 + Cl$  gegenüber der  $H + Cl_2 = HCl + Cl$ , andererseits auf eine Reaktion  $H + HCl + O_2 = H_2O + ClO$ . Daß das Stattfinden

Abhandlung I und II dieser Reihe, S.-B. Pr. Akad. Wiss. 1936 I und Z. physik. Chem. (B) 48 (1941) 239.
 Jetzt National Bureau of Standards Washington D.C. U.S.A.
 M. RITCHIE und R. C. W. NORRISH, Proc. Roy. Soc. London A 140 (1933) 99, 112, 713.

der Reaktion  $H + HCl = H_2 + Cl$  in der Atomkette, wenn der Kettenabbruch durch Verbrauch der H-Atome erfolgt, keine Hemmung darstellt, und daß überdies die Reaktion  $H + HCl = H_2 + Cl$  neben  $H + Cl_2 = HCl + Cl$  bei Zimmertemperatur außer bei ganz extremen Verhältnissen von  $(H_2):(Cl_2)$  nicht in Betracht kommt, ist in der Abhandlung II gezeigt worden.

Die Deutung also, die RITCHIE und NORRISH der Hemmung durch HCl geben, ist bestimmt falsch. Aber die Tatsache dieser Hemmung geht aus ihren Versuchen mit der gleichen Bestimmtheit hervor<sup>1</sup>). Auf der anderen Seite war diese Hemmung in den früheren Arbeiten unseres Instituts<sup>2</sup>) nicht beobachtet worden. Wir haben daher gleich nach Erscheinen der ersten Notiz von Norrish und RIDEAL in Nature<sup>3</sup>) — November 1932 — Versuche begonnen, um den Widerspruch aufzuklären. Warum darüber erst jetzt berichtet wird, ist in II, S. 241, gesagt worden.

 $Cl_2$ 

isen.

ction

mit

asen ruch

neue

sich

rer-

äßig

irk-

r je

nter

ent-

rien

ihrt

ten

er-

luß

 $Cl_2$ 

ek-

on

its

en

Z.

rds

oy.

Als Ergebnis der Arbeit sei vorweggenommen, daß sie das experimentelle Ergebnis der von den englischen Kollegen beobachteten Hemmung für die sauerstoffhaltigen Gase voll bestätigt haben, daß sie aber zu einer wesentlich anderen Deutung derselben geführt haben und von da aus zu der Möglichkeit, die scheinbar so widerspruchsvollen Ergebnisse der Chlorknallgasarbeiten der verschiedenen Schulen durch ein gemeinsames Schema zu beschreiben.

Die Durchrechnung des gesamten Versuchsmaterials in diesem Sinne soll in einer folgenden Abhandlung V gebracht werden. Hier wollen wir nur über unsere Versuche und deren Berechnung berichten.

#### Versuchsanordnung.

Bodenstein und Dux<sup>4</sup>) hatten zur Verfolgung des Umsatzes das Verfahren eingeführt, das Reaktionsgefäß nach jeder Belichtung mit flüssiger Luft zu kühlen. Dabei werden Chlor und Chlorwasserstoff ausgefroren, und der Druck des zurückbleibenden Wasserstoffes gibt ein Maß für den Fortschritt der Reaktion. Ritchie und Norrish erklären das Verfahren für bedenklich, weil in Gegenwart eines inerten Gases ein vollständiges Ausfrieren nicht gewährleistet sei, und weil andererseits beim Wiederanwärmen die langsame Diffusion

Sie ist inzwischen durch neuere Messungen von Ritchie, J. chem. Soc. London 1937, 857 erhärtet worden.
 MAX BODENSTEIN und W. Dux, Z. physik. Chem. 85 (1913) 297. NATHANIEL THON, Z. physik. Chem. 124 (1926) 327.
 Nature 129 (1932) 243.
 MAX BODENSTEIN und W. Dux, Z. physik. Chem. 85 (1913) 297.

keine vollkommene Mischung erlaube. Das sind zwei völlig unberechtigte Vorwürfe: in einem allseitig mit flüssiger Luft umgebenen Gefäß von ein paar Zentimeter Durchmesser ist das Ausfrieren — natürlich mit Ausschluß der schädlichen Räume, die sich leicht klein genug halten lassen — in weniger als 1 Minute vollständig, und wenn beim Wiederanwärmen ein dem Querschnitt des Gefäßes fast völlig

das

kö

sto

Ei

kü in Zir lag Wa

sei 0'1

Di Te

du

W

ge im dir Da

Ri



Abb. 1. Links herausgezeichnet die Pumpe nach Livingstone: R Ringleitung, TT Ventile, S Kolben, K Eisenkern. Hauptteil der Abbildung: M Magnet zur Bewegung des Kernes K. F Ausfriergefäß, das nur bis L gekühlt wird, G zylindrisches Reaktionsgefäß bei den Hauptversuchen aus Quarzglas, 87 cm³, mit planen Fenstern von 33 mm Abstand, U Übergangsstücke Quarz-Thüringerglas, V V Glasventile, B Kolben zur Entwicklung von HCl, R Glasfritte. HCl Vorrat von flüssigem HCl, in  $CO_2$ -Kühlung, nach Fraktionierung bei A abgeschmolzen.

ausfüllender Glaskörper elektromagnetisch ein paar Mal auf- und abbewegt wird, so ist wahrhaftig nicht einzusehen, wie die Mischung unvollkommen bleiben soll. Zudem haben ja mehrere Arbeiten unseres Instituts, bei denen ganz andere Analysenmethoden benutzt wurden<sup>1</sup>), durchaus keine abweichenden Ergebnisse geliefert.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> MAX BODENSTEIN und WALTER UNGER, Z. physik. Chem. 117 (1925) 242. MAX BODENSTEIN und ERWIN WINTER, Abhandlung I dieser Reihe.

III-

en

ein

nn

ng.

ur

inen

as-

nd ng en zt

12.

Aber wir haben trotzdem die Methode etwas modifiziert. Denn das Ausfrieren von Chlor und Chlorwasserstoff auf den Gefäßwänden könnte diese vielleicht in ihrer Wirksamkeit gegenüber den Zwischenstoffen der Reaktion ändern, und da wir heute wissen, wie stark diese Einflüsse den ganzen Habitus der Reaktion beeinflussen können, so kühlten wir nicht das ganze Reaktionsgefäß, sondern nur ein kleines, in einer Ringleitung eingebautes Ausfriergefäß, das die Gase, von einer Zirkulationspumpe nach Livingstone<sup>1</sup>) umgetrieben, passierten. Das lag natürlich weit außerhalb des belichteten Reaktionsgefäßes; dessen Wände waren also einem Temperaturwechsel nicht ausgesetzt.

Das Ausfriergefäß wurde jeweils nur bis zu einer bestimmten Höhe in flüssige Luft getaucht. Das gekühlte Volum war dabei so klein, daß seine Abkühlung bei 1 Atm.  $H_2$  im System nur eine Druckabnahme von 0.1 bis 3.0 mm je nach dem Gesamtdruck des Wasserstoffes hervorrief. Die Kleinheit dieser Korrektur hatte den Vorzug, daß die genaue Temperatur des Kühlbades nicht ermittelt zu werden braucht und die durch deren Schwankungen bedingten Fehler im Wasserstoffdruck viel kleiner waren als seine sonstige Unsicherheit  $(\pm 0.2 \text{ mm})$ .

Die Pumpe lief dauernd, auch während der Belichtungen. Es wurde so jeder schädliche Raum vermieden. Sie hat sich vorzüglich bewährt. Übrigens wurde einmal auch ein Versuch ohne Pumpe gemacht — mit abgeschmolzener Pumpleitung — und mit Ausfrieren im Reaktionsgefäß (Methode Dux), im übrigen unter gleichen Bedingungen wie ein Versuch mit laufender Pumpe (Methode Launer). Das völlige Parallelgehen beider Versuche führt die Bedenken von Ritchie und Norrish ad absurdum.

Tabelle 1 gibt die Beobachtungen.

Tabelle 1. Versuche 18 und 18a.  $O_2 = 25^{\circ}0$  mm.  $Cl_2 = 150^{\circ}0$  mm.

|                      |                            | Methode Dux   |                                                                | Methode LAUNER                   |  |
|----------------------|----------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|
| t                    | $H_2 + O_2 \atop 	ext{mm}$ | bei<br>° abs. | $\begin{array}{c} H_2 \\ 293^{\circ} \text{ abs.} \end{array}$ | ${H_2\atop 293^\circ{\rm abs}}.$ |  |
| ohne Cl <sub>2</sub> | 59.0                       | 85.2          | 149.8                                                          | 150.1                            |  |
| 0                    | 59.9                       | 86.3          | 150.1                                                          | 149.5                            |  |
| 5                    | 54.6                       | 87.2          | 133.0                                                          | 133.2                            |  |
| 15                   | 47.6                       | 87.9          | 111.7                                                          | 112.7                            |  |
| 35                   | 40.4                       | 88.6          | 90°1                                                           | 89.1                             |  |
| 55                   | 35.5                       | 89.0          | 75.6                                                           | 75.9                             |  |
| 95                   | 30.0                       | 89.5          | 59.7                                                           | 59.9                             |  |

<sup>1)</sup> R. Livingstone, J. physic. Chem. 33 (1929) 955.

di

G

Von der Versuchsanordnung ist sonst nicht mehr viel zu sagen. Abb. 1 gibt sie schematisch wieder. Zur Belichtung diente eine Nitralampe von 1000 Watt ("Osram Kinolampe"). Sie brannte mit einigen Eisenwiderständen an der städtischen 220 Volt-Leitung, recht konstant mit  $4.51\pm0.01$  A. Das Wellengebiet um 4360 Å wurde ausgesondert durch eine 5 cm dicke Schicht von Ferrosulfatlösung und 2 mm des Blauglases BG 1 von Schott und Genossen, Jena. Das Licht wurde durch eine Linse parallel gemacht. Eine Bestimmung seiner Intensität und der Absorption im Chlor wurde mit einem gegen eine Lampe von Bureau of Standards Washington geeichten System von Thermosäule und Galvanometer vorgenommen.

Von den Gasen wurde das Chlor einer Bombe entnommen, Wasserstoff und Sauerstoff elektrolytisch aus Kalilauge erzeugt, und alle drei wurden — der Wasserstoff nach Behandlung mit warmem Palladiumasbest — mit Schwefelsäure getrocknet und über Schwefelsäure gespeichert. Chlorwasserstoff wurde aus mehrfach umkristallisiertem, von Brom und Jod freiem Kochsalz mit konzentrierter Schwefelsäure im vorher leergepumpten Kolben entwickelt, mit Schwefelsäure getrocknet, kondensiert und mehrfach fraktioniert, um endlich als Flüssigkeit von  $1^{1}/_{2}$  Atm. Dampfdruck in  $CO_{2}$ -Kühlung aufbewahrt zu werden.

 $N_2$ , A, Ne, He wurden Stahlflaschen mit sehr reinem Material entnommen, mit starker Lauge gewaschen, mit Schwefelsäure getrocknet und durch heißes Kupfer von etwaigem Sauerstoff befreit. Sie wurden nicht gespeichert, die nötigen Mengen wurden vielmehr den Gasströmen unmittelbar entnommen. Reinheit des Spektrums (insbesondere bei den schwer anzuregenden Edelgasen), auch Zusetzen zu einer mit geschwächter Belichtung in Gange gehaltenen Umsetzung von sehr sauerstoffarmen Chlorknallgas zeigte ihre Freiheit von Sauerstoff.  $CO_2$  wurde nach Entnahme aus einer zu zwei Drittel entleerten Stahlflasche nur mit Schwefelsäure getrocknet.

## Ergebnisse der Versuche.

Die Messungen ergaben zuerst stark schwankende Geschwindigkeiten, einen außerordentlich starken Rückgang der Reaktionsgeschwindigkeit mit dem Fortschreiten der Umsetzung und die gleiche Erscheinung, wenn das System nach einigem Umsatz oder nach Einführung von HCl für längere Zeit ruhig stehen gelassen wurde. Diese Versuche wurden in verschiedenen Gefäßen aus Quarzglas ausgeführt, nicht in dem, das zu den endgültigen Messungen diente. Ein paar Beispiele gibt Tabelle 2, in der als Maß für die Geschwindigkeit die Konstante von Bodenstein-Dux

gen.

eine

mit

echt

ausund

icht

iner

eine von

drei umgezem, iure geals

ge-reit.
nehr
ums
Zunen
reiwei

dig-

onsdie

der

sen

arz-

$$k = \frac{Ax/At \cdot [O_2]}{[Cl_2]^2}$$

benutzt wird — ohne daß damit gesagt sein soll, daß sie bei normal verlaufendem Versuch konstant sein sollte.

Tabelle 2

| 1919                               | oßes G<br>25. Cl                     | efäß<br>2=175.             |                            |                                 |                        | Gefäß I $Cl_2 = 150$ .           |                                     |                                |
|------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| t                                  | $H_2$                                | $k_{BD} \cdot 10^3$        | t                          | $H_2$                           | $k_{BD} \cdot 10^3$    | t                                | $H_2$                               | $k_{BD} \cdot 10^3$            |
| 0<br>10<br>30<br>60<br>100<br>160  | 175<br>149<br>124<br>102<br>85<br>69 | 80<br>63<br>45<br>39<br>37 | 0<br>10<br>30<br>60<br>100 | 150<br>131<br>118<br>116<br>115 | 198<br>84<br>12<br>1·1 | 0<br>10<br>30<br>50<br>80<br>120 | 150<br>131<br>109<br>95<br>82<br>71 | 198<br>152<br>124<br>116<br>94 |
| $\frac{0^{1}}{20}$ $\frac{40}{10}$ | $244^{1}$ ) $241$ $238$              | $\frac{2}{3}$              |                            |                                 |                        |                                  |                                     |                                |

1) 24 Stunden stehen gelassen, mehr  $H_2 + Cl_2$  zugegeben.

| Klein                                                   | nes Gef                       | äß II                    |                                |                            | Kleines                  | Gefäß II                        |                                 |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| $O_2 = 23$                                              | 5. Cl <sub>2</sub> :          | =150.0                   | $O_2 =$                        | 10. H                      | Cl = 150                 | $O_2 = 2$                       | 5. Cl <sub>2</sub>              | =150                 |
| 1                                                       | $H_2$                         | $k_{BD}$                 | t                              | $H_2$                      | $k_{BD}$                 | t                               | $H_2$                           | $k_{BD}$             |
| $\begin{array}{c} 0 \\ 5 \\ 15 \\ 36 \\ 58 \end{array}$ | 150<br>136<br>116<br>97<br>83 | 343<br>320<br>193<br>203 | 0<br>3<br>9<br>24              | 150<br>130<br>109<br>83    | 344<br>245<br>187        | $0^{3}$ ) $30$ $60$ $100$ $140$ | 150<br>136<br>124<br>111<br>100 | 61<br>59<br>56<br>64 |
| 01)<br>30<br>51<br>81<br>121                            | 82<br>48<br>74<br>70<br>66    | 64<br>74<br>64<br>58     | $0^{2}$ ) $30$ $50$ $80$ $110$ | 68<br>58<br>49<br>40<br>34 | 165<br>165<br>141<br>140 |                                 |                                 |                      |

1) 141/2 Stunden stehen gelassen.

 $^2)\ 14^1/_2$  Stunden stehen gelassen.

<sup>3</sup>) Vor t=0 48 Stunden mit 150 mm HCl stehen gelassen.

Bei der Fortführung dieser Messungen zeigte es sich dann, daß die Unregelmäßigkeiten und die Verstärkung der hemmenden Wirkung des HCl in dem Maße verschwanden, als es gelang, die Oberfläche der Quarzgefäße und der Verbindungsrohre von den beim Zusammen-

schmelzen entstehenden weißen Beschlägen zu befreien und bei Änderungen am Apparat davon frei zu halten. Die Geschwindigkeiten wurden dabei reproduzierbar, aber immer nur innerhalb etwa  $\pm 20\,\%$ . Wir haben trotzdem eine große Anzahl von Versuchen ausgeführt, und zwar mit sehr weitgehender Änderung der Konzentrationen aller Reaktionsteilnehmer,  $[H_2]$  598—8,  $[Cl_2]$  495—40, [HCl] 10—743 mm, auch solche mit Zusatz verschiedener Fremdgase, um so den Einfluß der einzelnen Faktoren auf die Geschwindigkeit unter möglichst variierten Bedingungen kennen zu lernen.

#### Berechnung der Versuche.

g

ne ve

8

ei

e:

al

C

ge

ez

m

(t ei

in

de

H

B

re

26

jü

R

D

ka

J.

44

J.

KE

Für die Berechnung haben wir dann ein Schema benutzt, das soweit möglich den scheinbar so wechselnden Versuchsergebnissen der zahlreichen Laboratorien Rechnung trägt, in denen die Reaktion in den letzten Jahrzehnten studiert worden ist. Wir wollen es zunächst summarisch geben, dann seine einzelnen Reaktionen erläutern und deren Auftreten, soweit das möglich ist, anderweit belegen und endlich zeigen, wie weit es die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung darstellt.

Das Schema ist folgendes:

$$1. Cl_2 + E = 2Cl$$

$$2. Cl + H_2 = HCl + H$$

3. 
$$H + Cl_2 = HCl + Cl$$

4. 
$$H + O_2 + M = HO_2 + M*$$

$$5. \ Cl \ +O_2 \ +HCl = HO_2 +Cl_2$$

6. 
$$Cl \rightarrow W$$
and.

schnell gefolgt von  $Cl(Wand) + Cl = Cl_2$ oder von Cl(Wand) + Verunreinigung = Produkt.

Das nach 4. und 5. gebildete  $HO_2$  reagiert weiter auf drei Wegen:

\*) einschließlich  $H+O_2+M=HO_2+M^*$ . Für die Bildung von  $HO_2$  nach 5. gilt ähnliches, wie leicht zu sehen ist.

Vielleicht sind 12 und 13 besser so zu formulieren:

12'. 
$$ClO+H+M=HClO+M$$

13'. 
$$HClO + HCl = H_2O + Cl_2$$
.

Der Erfolg wäre in jeder Hinsicht derselbe.

Zu diesem Schema sind mehrere Erläuterungen nötig. Kaum mehr zu 1 bis 3. 1 ist durch die Erkenntnisse über die Spektren festgelegt, hier ist allenfalls zu betonen, daß das angeregte Cl-Atom, das neben dem normalen im Dissoziationsakt entsteht, sich in der Wirkung von diesem nicht unterscheidet, weil beide erst nach gegen 104 Stößen mit  $H_2$  reagieren. 2 und 3 sind die heute über jeden Zweifel erhabenen Reaktionen der Atomkette, die ja übrigens auch dadurch experimentell sicher gestellt sind, daß sie ebenso wie durch 1 durch anderweit erzeugte oder von außen eingeführte H-Atome¹) oder Cl-Atome 2) in Gang gesetzt werden können. Es mag hierzu nochmals gesagt werden, daß Reaktion  $-2: H+HCl=H_2+Cl$  selbst bei recht extremen Konzentrationsverhältnissen nicht in Betracht kommt, einmal, weil sie bei Zimmertemperatur etwa 250 mal langsamer geht als 3 (bei  $[Cl_o] = [HCl]$ ), und andererseits, weil bei Kettenabbruch durch eine Reaktion, die H-Atome verbraucht (4, aber auch die hier nicht in Betracht kommende  $H \rightarrow W$ and), eine fehlerfreie Durchrechnung des Schemas ergibt, daß das der Reaktion -2 entsprechende Glied  $-k_{-2}I_{abs.}[HCl]$  durch ein  $+k_{-2}\cdot I_{abs.}\cdot [HCl]$  kompensiert wird.

4 ist die Reaktion, die in einer Mischung von  $H_2$ ,  $O_2$  und wenig Hg-Dampf bei Einstrahlung der Resonanzlinie des Hg, 2537 Å, zur Bildung von  $H_2O_2$  und  $H_2O$  führt, indem das  $HO_2$  dann mit  $H_2$  weiter reagiert, entweder nach Reaktion 7 oder nach  $HO_2 + H_2 = H_2O + OH$ ,  $2OH + M = H_2O_2 + M^3$ ). Es wäre naheliegend (und wird noch in der jüngsten Zeit ausgeführt), beide Reaktionen in einer trimolekularen Reaktion zusammenzufassen, etwa nach:  $H + O_2 + H_2 = H_2O + OH$ . Das ist nicht statthaft, weil die bei stark sauerstoffhaltigem Chlorknallgas feststellbare Ausbeute an  $H_2O$  einem völlig anderen Gesetz

bei iten 0%. ihrt.

mm, fluß chst

aller

das der n in ehst und

llich

ung

gen:

+Cl -Cl0 -O

 $+Cl_2$ 

 $Cl_2$ nach

<sup>1)</sup> E. Böhm und K. F. Bonhoeffer, Z. physik. Chem. 119 (1926) 385.

<sup>2)</sup> St. Bogdandy und M. Polanyi, Z. Elektrochem. 33 (1927) 554.

Hugh S. Taylor, J. Amer. chem. Soc. 48 (1926) 2840. A. L. Marshall,
 J. physic. Chem. 30 (1926) 1078. J. Amer. chem. Soc. 49 (1927) 2763; 54 (1932)
 4460. J. R. Bates und Hugh S. Taylor, J. Amer. chem. Soc. 49 (1927) 2438.
 J. R. Bates und D. J. Salley, J. Amer. chem. Soc. 55 (1933) 110, 426. W. Frankenburger und H. Klinkhardt, Z. physik. Chem. (B) 15 (1932) 421.

folgt wie die an HCl. Das ist von Bodenstein und Schenk<sup>1</sup>) dargelegt worden. Es soll hier nicht nochmals ausgeführt werden, aber es mag hinzugefügt sein daß die Wirkung von  $O_2$  und von indifferenten Gasen, die völlig analog dem  $H_2$ ,  $Cl_2$ , HCl die kettenabbrechenden Vorgänge verstärken, gar nicht anders zu verstehen ist, als daß alle diese Molekeln als Dreierstoßpartner zur Stabilisierung der Molekel  $HO_2$  dienen, die dann natürlich schnell den weiteren Umsetzungen anheimfällt, an denen nur  $H_2$ ,  $Cl_2$  und HCl, aber unmöglich  $O_2$ ,  $N_2$  oder Edelgase beteiligt sein können.

(

e

f

a

H

e E d

V

o d d l l a

8

F

In 4 wirken also als Dreierstoßpartner M einmal  $H_2$ ,  $Cl_2$ , HCl und  $O_2$ , dann etwa zugesetzte Fremdgase und schließlich auch die Gefäßwand. Wir nennen die spezifischen Konstanten  $k_{4H_2}$ ,  $k_{4Cl_2}$  ...  $k_{4W}$ . In der unten aufgeführten Geschwindigkeitsgleichung treten sie nicht selbst auf, sondern ihr Verhältnis zu  $k_{4HCl}$ , das die größte von ihnen ist; wir bezeichnen dort  $k_{4H_2}/k_{4HCl}$  als  $k'_{4H_2}$  und die anderen analog.

Für Reaktion 5 wurde bisher, nach dem Vorgang von Thon<sup>2</sup>) eine der Reaktion 4 analoge Umsetzung  $Cl + O_2(+M) = ClO_2(+M^*)$  angenommen. Daß diese Annahme Bedenken unterliegt, die nur durch etwas gezwungene Vorstellungen zu beheben sind, darauf haben Bodenstein und Schenk³) hingewiesen:  $O_2$  hemmt die  $COCl_2$ -Bildung, die ebenfalls über Cl-Atome geht, nicht, wenigstens nicht, indem es die Cl-Atome wegfängt, wie es die Reaktion  $Cl + O_2$  auch hier tun müßte, wenn sie es beim Chlorknallgas tut.

Wir haben deswegen die Reaktion 5 eingeführt. Sie ist zunächst eine Annahme. Sie läßt sich aber experimentell prüfen. Daß  $HO_2$  mit  $H_2$  zu  $H_2O_2$  wird, ist nach dem oben dargelegten sicher. Ebenso sicher ist, daß das  $H_2O_2$  leicht durch Cl-Atome zu Wasser umgesetzt wird<sup>4</sup>), und im Lichte dieser Tatsachen ist die Umsetzung zwischen  $Cl_2$ . HCl,  $O_2$  und Licht nichts weiter als ein sensibilisierter Deacon-Prozeß:  $O_2 + 4HCl = 2H_2O + Cl_2$ . Als solcher ist die Umsetzung schon vor längerer Zeit von Weigert<sup>5</sup>) beobachtet worden.

Wir haben sie nochmals in unserem Gerät durch folgenden einfachen Versuch nachgewiesen: 405 mm  $Cl_2$ , 536 mm HCl und 404 mm

MAX BODENSTEIN und PETER W. SCHENK, Z. physik. Chem. (B) 20 (1933) 420.
 NATHANIEL THON, Z. physik. Chem. 124 (1926) 327.
 MAX BODENSTEIN und PETER W. SCHENK, loc. cit.
 Nach Beobachtungen von Dr. HAMANN, siehe MAX BODENSTEIN und PETER W. SCHENK, Z. physik. Chem. (B) 20 (1933) 440.
 FRITZ WEIGERT, Ann. Physik IV. 24 (1907) 243.

dar-

aber

liffehen-

daß

der

Um-

nög-

HCl

die

1 sie

von

eren

 $M^{2}$ 

nur

ben  $Cl_2$ 

cht.

uch

 $HO_{s}$ 

enso etzt

hen

conhon

ein-

 $\mathbf{m}\mathbf{m}$ 

420.

TEIN

933)

 $O_2$  wurden mit einer Quecksilberlampe durch eine 1 mm starke Scheibe von gewöhnlichem Glas 16 Stunden lang intensiv bestrahlt. Dann wurde alles Kondensierbare ausgefroren, die Abnahme des  $O_2$ -Druckes betrug 22 4 mm. Dann wurde die Ausfrierfalle mit  $CO_2$  gekühlt und auf 0 mm abgepumpt, wobei  $Cl_2$ , HCl und sicherlich einiges  $H_2O$  weggenommen wurden. Wiederanwärmen der Falle gab einen  $H_2O$ -Druck von 16 8 mm, entsprechend dem Dampfdruck des flüssigen Wassers bei Zimmertemperatur. Das ist natürlich weniger als dem verschwundenen Sauerstoff entspräche, aber zum qualitativen Nachweis der Reaktion mehr als ausreichend. Belichtung von  $HCl + O_2$  ohne  $Cl_2$  gab ganz unerhebliche Druckänderung.

Herr Dr. Khodschaian hat dann auf unsere Bitte auch noch einige Versuche gemacht zur Prüfung der Frage, ob sich aus Cl<sub>2</sub>. HCl,  $O_2$  und Licht  $H_2O_2$  erhalten läßt. Natürlich konnte es sich dabei nur um Spuren handeln, die der Zerstörung durch die Reaktion  $Cl + H_2O_2 = H_2O + ClO$  entgangen sind, genau so wie Norrish aus strömendem belichtetem Chlorknallgas kleine Mengen  $H_2O_2$  erhalten konnte<sup>1</sup>). Das ist in der Tat gelungen. Ein Gemenge von ungefähr gleichen Teilen  $Cl_2$ ,  $O_2$  und HCl strömte mit etwa  $^1/_2$ l je Minute durch ein zylindrisches Glasgefäß von 250 cm³, das aus etwa 15 cm Entfernung von einer Heraeus-Quarzlampe bestrahlt wurde. Von da ging es durch Titansulfatlösung. Es trat schnell eine Gelbfärbung auf, die nach 5 Minuten einer Menge von etwa 5 mg  $H_2O_2$  entsprach, wie durch colorimetrischen Vergleich mit einer Lösung bekannten Gehaltes ermittelt wurde. Eine Änderung der Ausbeute durch Erwärmen des Reaktionsgefäßes auf etwa 50° oder Abkühlen auf etwa 20° trat nicht ein, doch wurde diese Frage nur sehr oberflächlich. und die nach etwaiger Abhängigkeit von den Konzentrationen der Teilnehmer gar nicht geprüft, da uns nur der qualitative Nachweis des Auftretens von  $H_2O_2$  interessierte.

Das nach 4 und 5 gebildete  $HO_2$  reagiert nun auf drei parallelen Wegen weiter, wie das schon von Bodenstein und Schenk<sup>2</sup>) aus den Messungen des gebildeten Wassers abgeleitet wurde. Aber die einzelnen Umsetzungen dieser drei Wege sind jetzt ein wenig anders zu formulieren. Kornfeld<sup>3</sup>) hat kürzlich gezeigt, daß nichts im Wege steht, auch im reagierenden Chlorknallgas eine Bildung von  $H_2O_2$  durch die

R. C. W. Norrish, Trans. Faraday Soc. 27 (1931) 461.
 MAX BODENSTEIN und Peter W. Schenk, Z. physik. Chem. (B) 20 (1933) 420.
 G. Kornfeld, Z. physik. Chem. (B) 35 (1937) 236.

Be

ül

na al

ar

fü

m

he

st

W

de

D

ir

a

V

1

b

g

ü

d

Reaktion  $HO_2 + H_2 = H_2O_2 + H$  anzunehmen. Wir hatten sie früher verneinen zu sollen geglaubt, weil diese Reaktion das verbrauchte H-Atom regeneriert und so den eben erfolgten Kettenabbruch rückgängig macht. Das Bedenken entfällt, wie Kornfeld zeigte, dadurch, daß das so gebildete  $H_2O_2$  seinerseits zwei Ketten abbricht, wie das Bodenstein und Schenk für  $HO_2$  postulierten. Der eine von uns (B). kann dem hinzufügen, daß es, ausgehend von der so rehabilitierten "Marshallschen Kette", eben der Reaktion 7:  $HO_2 + H_2 = H_2O_2 + H$ . möglich ist, die Messungen von Frankenburger und Klinkhardt<sup>1</sup>) sehr exakt quantitativ zu beschreiben und, soweit das Material dazu ausreicht, auch die von Bates<sup>2</sup>) und die einer vor einiger Zeit im hiesigen Institut gemachten Arbeit von Heimsoeth<sup>3</sup>).

Danach kann an der Realität der oben unter 7 ausgeführten Reaktion nicht gezweifelt werden. Daß die analoge 9 als Folge von 5 real ist, wurde oben schon dargelegt; auch hier ist es, aus denselben Gründen wie oben bei 4+7, unstatthaft, beide zu einer zusammenzuziehen. Für 8 kann nur angeführt werden, daß sie plausibel ist, und daß irgendeine Reaktion von  $HO_2$  mit  $Cl_2$  statthaben muß, die kein  $H_2O$  produziert, wie das aus der Abhängigkeit der Wasserausbeute von den Konzentrationen von  $H_2$ ,  $Cl_2$  und HCl folgt.

Für die Umsetzungen des  $H_2O_2$  und des  $ClO_2$  war bei Kornfeld offen gelassen, ob sie mit Cl- oder H-Atomen stattfinden. Im obigen Schema ist für  $H_2O_2$  nur das Cl-Atom, für  $ClO_2$  nur das H-Atom genannt. Auch dafür lassen sich ganz bestimmte experimentelle Gründe anführen. Die Umsetzung von  $H_2O_2$  mit H vollzieht sich — bei Zimmertemperatur — mäßig leicht. Sonst würde ja die Darstellung von  $H_2O_2$  über die H-Atome nicht mit so relativ guter Ausbeute möglich sein; zudem hat Geib<sup>4</sup>) durch Messungen festgestellt, daß sie die recht erhebliche Aktivierungswärme von 4.5 kcal besitzt, und endlich sind im reagierenden Chlorknallgas außer bei kaum jemals realisierten sehr großen Wasserstoffüberschüssen viel mehr Cl- als H-Atome vorhanden.

Umgekehrt ist für die Zerstörung des  ${\it ClO}_2$  das  ${\it H-}$ Atom angesetzt worden, und ebenso für die des  ${\it ClO}$ . Das erstere folgt aus den

W. Frankenburger und H. Klinkhardt, Z. physik. Chem. (B) 15 (1932) 421.
 J. R. Bates und D. J. Salley, J. Amer. chem. Soc. 55 (1933) 110.
 W. Heimsoeth, Diss. Berlin 1927.
 K. H. Geib, Z. physik. Chem. (A) 169 (1934) 161.

Beobachtungen von Kistiakowski<sup>1</sup>) über den photochemischen Zerfall von Chlormonoxyd, auch aus denen von Beaver und Stieger<sup>2</sup>) über die analoge thermische Reaktion. Das Chlormonoxyd zerfällt nach  $Cl_2O = ClO + Cl$  und  $Cl + Cl_2O = Cl_2 + ClO$ . 2ClO geben  $Cl_2 + 2O_2$ , aber nicht ganz ausschließlich, es bildet sich auch etwas  $ClO_2$ , das am Absorptionsspektrum deutlich zu erkennen ist und unzweifelhaft für die eigenartige Form der Geschwindigkeitskurve bei der thermischen Reaktion verantwortlich ist. Dies ist also den in relativ hoher Konzentration vorhandenen Cl-Atomen gegenüber widerstandsfähig.

Im belichteten Chlorknallgas ist  $ClO_2$  in keiner Weise nachzuweisen; ihm gegenüber ist es also nicht beständig. Also sind es die H-Atome, die es verbrauchen.

Auch ClO ist den Cl-Atomen gegenüber resistent, wie sich aus der Quantenausbeute bei Kistiakowskis erwähnter Arbeit und der Deutung derselben durch Schumacher und Wagner<sup>3</sup>) ergibt.

Danach bleiben nur die *H*-Atome, die es zerstören, wenn auch in diesem Falle kein experimenteller Beweis für deren Wirksamkeit aufgeführt werden kann.

Daß schließlich nach 13 O-Atome mit HCl prompt reagieren, ist von Harteck und Kopsch $^4$ ) gezeigt worden.

Allerdings wäre es auch möglich, die Reaktionen 12 und 13 nach 12' und 13' zu formulieren. Aber diese Frage kann vorläufig offen bleiben. Der Erfolg für die Chlorknallgasreaktion wäre ganz der gleiche wie bei 12 und 13.

Es können also so gut wie alle Einzelvorgänge dieses Schemas als experimentell belegt angesehen werden. Wenn man es nun in der üblichen Weise durchrechnet, so heben sich die den Reaktionen 7 bis 13 entsprechenden Glieder weg, nur bleibt von ihnen natürlich die Tatsache zurück, daß sie auf einen Akt  $H+O_2+M$  oder  $Cl+O_2+HCl$  zwei Ketten abbrechen. Die resultierende Gleichung ist

$$\frac{d\{HCl\}}{dt} = \frac{2\;k_3 \cdot I_{\text{abs.}} \cdot [Cl_2]}{k_4 \cdot [O_2] \cdot [M] + \frac{k_3 \cdot k_5}{k_2} \cdot \frac{[O_2] \cdot [HCl] \cdot [Cl_2]}{[H_2]} + \frac{k_3 \cdot k_6}{k_2} \cdot \frac{[Cl_2]}{[H_2]}} \cdot \\$$

üher chte ückreh, das

(B).
rten
+H,
DT<sup>1</sup>)

lazu im

von ben nen-

und kein eute

gen tom elle

Darusellt, tzt,

als an-

als

15 033) em.

<sup>1)</sup> Max Bodenstein und G. Kistiakowski, Z. physik. Chem. 116 (1925) 371.

<sup>2)</sup> J. J. Beaver und G. Stieger, Z. physik. Chem. (B) 12 (1931) 93.

<sup>3)</sup> H.-J. SCHUMACHER und C. WAGNER, Z. physik. Chem. (B) 5 (1929) 199.

<sup>4)</sup> P. HARTECK und U. KOPSCH, Z. physik. Chem. (B) 12 (1931) 217.

Das erste Glied des Nenners trägt den Kettenabbrüchen durch die Reaktionen 4 Rechnung, wobei [M] gesetzt ist für:

$$[\mathit{HCl}] + k_{4\,H_2}' \cdot [H_2] + k_{4\,O_2}' \cdot [O_2] + k_{4\,Cl_2}' \cdot [Cl_2] + k_{4\,N_2}' \cdot [N_2] + \dots + k_{4\,W}'.$$

Das zweite Glied entspricht denen durch Reaktion 5:

$$Cl + O_2 + HCl = HO_2 + Cl_2$$

d

n

ei

u

U

N

k

d

h

b

r

d

und das dritte durch Reaktion 6:

 $Cl \rightarrow W$ and.

Die meisten der zahlreichen Summanden des Nenners sind also Repräsentanten von Gasreaktionen; sie müssen Geschwindigkeitskonstanten haben, die fest gegebene Größen sind, also bei allen Untersuchungen dieselben Werte haben. Aber zwei von ihnen entsprechen Wandreaktionen, in  $k'_{4|W}$  fungiert die Wand als Dreierstoßpartner der Reaktion  $H + O_2 + M = HO_2 + M^*$  und in  $\frac{k_3 \cdot k_6 \cdot [Cl_2]}{2 \cdot [Cl_2]}$  $k_2 \cdot [H_2]$ ist es die Wand, die in  $Cl \rightarrow$  Wand die Chloratome festhält und sie nun mit neu adsorbierten rekombiniert oder durch Umsetzung mit adsorbierten Verunreinigungen verbraucht. Diese Wandwirkungen können ganz außerordentlich verschieden sein je nach den Versuchsbedingungen. Das ist durch unzählige Beobachtungen erwiesen und braucht nicht weiter ausgeführt zu werden. Das erlaubt aber dann, diesen "Konstanten"  $k'_{4,W}$  und  $k_{6}$ -Werte zuzuschreiben, die mindestens von einer Arbeit zur anderen wechseln - und oft auch innerhalb einer Arbeit, wie oben unsere Vorversuche zeigten, und wie es sich so oft in Schwankungen der Versuchsergebnisse ausdrückt, die ohnedies nicht verständlich sind. Diese Möglichkeit gestattet, mit der vorstehend abgeleiteten Gleichung alle die scheinbar so widerspruchsvollen Ergebnisse der Chlorknallgasarbeiten der verschiedenen Laboratorien zu beschreiben. Das soll in der letzten Abhandlung dieser Reihe dargelegt werden. Hier wollen wir nur noch zeigen, daß sie unsere Messungen gut beschreibt, innerhalb ihrer Genauigkeit, die. wie oben erwähnt, trotz der Anwendung aller denkbaren Sorgfalt bei der Durchführung der Versuche nur eine bescheidene ist.

Für die Rechnung ist es bequemer,  $k_{4\,HCl}\,[O_2]$  vor den ganzen Nenner zu stellen. Wir setzen gleichzeitig für  $\frac{2\,k_3\,I_{\rm abs.}}{k_4\,Hcl}$  — was für unsere Versuchsbedingungen statthaft ist —  $k\cdot[Cl_2]$  und erhalten dann, mit den Zahlwerten, welche sich für die einzelnen Verhältnisse der Konstanten als zweckmäßig erwiesen haben:

lurch

11--

also

eitsallen enttoß-[Cl<sub>2</sub>]

sie mit igen chs-

und unn, tens nalb

nnevorehs-

boeser sie die.

bei zen

für ten

isse

$$\begin{split} \frac{d[HCl]}{dt} &= k \cdot \frac{[Cl_2]^2}{[O_2] \cdot ([M] + 0.0325 \, [HCl] \cdot [Cl_2] / [H_2] + 65 \, [Cl_2] / [H_2] \cdot [O_2])}{[HCl] + 0.25 \, [H_2] + 0.25 \, [Cl_2] + 0.15 \, [O_2] + 0.18 \, [N_2] + 0.10 \, [A] + 0.05 \, [Ne] \\ &+ 0.04 \, [He] + 20 \, . \end{split}$$

Wir geben im folgenden eine Zusammenstellung aller Versuche, die nach Erledigung der Vorversuche ausgeführt wurden, mit Ausnachme solcher, die eine Wiederholung von aufgeführten waren, und einiger, die mit anderen Belichtungsverhältnissen gemacht wurden und unter sich die gleichen Beziehungen aufweisen wie die mitgeteilten. Unter At steht jeweils die Dauer der einzelnen Belichtungen in Minuten; in den Überschriften der einzelnen Versuche die Anfangskonzentrationen von  $Cl_2$  und etwaigen Zusätzen und unter  $H_2$  dann die Konzentration des  $H_2$ . Alle Konzentrationen sind Millimeter Hg bei der herrschenden Temperatur von  $293^{\circ}$  abs., die des Sauerstoffes betrug stets 25 mm. Damit sind alle experimentellen Daten gegeben  $^1$ ).

 $k_{BD}$ ist dann die nach der Gleichung von Bodenstein-Dux berechnete Kenstante  $k_{BD}=-\frac{A[H_2]}{At}\cdot\frac{[O_2]}{[Cl_2]^2}$ , und zwar multipliziert mit  $10^5$ ; sie soll einen anschaulichen Überblick geben über die Beeinflussung der Reaktion durch Variation der Konzentrationen der Teilnehmer.  $k_{BL}$  ist dann die nach obiger Gleichung berechnete Konstante, und zwar sind hier die angegebenen Zahlen mit  $10^1$  multipliziert.

| $\Delta t = H_2$                                                         | $k_{BD}$                                 | $k_{BL}$                               | .1t                                  | $H_2$                                      | $k_{BB}$                             | $k_{BL}$                         | .1t                                    | $H_2$                                          | $k_{BD}$                               | $k_{BI}$                               |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 2                                                                        | řr. 50.                                  |                                        |                                      | Nr                                         | . 51                                 |                                  |                                        | Nr                                             | . 52.                                  |                                        |
| $Cl_2$                                                                   | =500.                                    |                                        |                                      | $Cl_2$ =                                   | = 500.                               |                                  | $Cl_2$                                 | =500,                                          | HCl =                                  | 240.                                   |
| 0 150<br>1 139<br>2 118<br>2 102<br>2 87<br>3 69<br>4 48<br>4 32<br>6 13 | 117<br>114<br>98<br>91<br>85<br>76<br>69 | 25<br>27<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31 | 0<br>1<br>1.5<br>2.<br>2<br>2.5      | 75<br>62<br>44<br>26<br>12<br>3            | 136<br>129<br>108<br>88<br>48        | 27<br>29<br>26<br>26<br>22       | 0<br>4<br>4<br>4<br>6<br>8<br>10<br>10 | 150<br>125<br>104<br>89<br>66<br>44<br>22<br>6 | 65<br>62<br>51<br>49<br>43<br>37<br>30 | 31<br>33<br>28<br>31<br>30<br>29<br>34 |
| Nr. 53.                                                                  | $Cl_2 = 3$                               | 360.                                   | Nr                                   | . 57. (                                    | $l_2 = 18$                           | 50.                              | N                                      | r. 60.                                         | $Cl_2 = 8$                             | 80.                                    |
| 0 360<br>7 328<br>12 293<br>15 265<br>25 245<br>16 228<br>25 206         | 98<br>75<br>62<br>51<br>48               | 23<br>22<br>21<br>19<br>19<br>20<br>20 | 0<br>7<br>14<br>21<br>32<br>48<br>43 | 150<br>139<br>122<br>107<br>93<br>80<br>71 | 186<br>176<br>142<br>103<br>96<br>84 | 22<br>26<br>23<br>26<br>20<br>19 | 30<br>30<br>61<br>137                  | 80<br>64<br>55<br>46<br>33                     | 253<br>208<br>158<br>154               | 21<br>21<br>18<br>20                   |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Wenig ausführlicher mitgeteilt in der Dissertation von Herbert F. Launer. Berlin 1934.

| $\Delta t$   | $H_2$    | $k_{BD}$   | $k_{BL}$ | $\Delta t$     | $H_2$               | $k_{BD}$              | $k_{BL}$ | 1t             | $H_2$               | $k_{BD}$   | $k_{BI}$       |
|--------------|----------|------------|----------|----------------|---------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------|------------|----------------|
| N            | r. 70.   | $Cl_2 = 8$ | 80.      | Nr.            | 71. Cl <sub>2</sub> | 80.                   |          | N              | r. 72.              | $Cl_2 = 8$ | 0.             |
| 0            | 40       | 100        | 00       | 0              | 20                  | 440                   | 200      | 0              | 265                 | 240        | 200            |
| 10           | 31       | 409        | 30       | 7              | 13                  | 440                   | 30       | 20             | 254                 | 246        | 29             |
| 12           | 24       | 322        | 27       | 12             | 6                   | 308                   | 26       | 30             | 246                 | 169        | 23             |
| 20           | 17       | 244        | 25       | 11             | 2                   | 233                   | 31       | 60             | 235                 | 148        | 22             |
| 60           | 6        | 164        | 20       | **             | _                   |                       |          | 102            | 225                 | 118        | 20             |
|              | Nr       | 74.        |          |                | Nr.                 | 75.                   |          |                | Nr.                 | 77.        |                |
|              | $Cl_2=$  | = 360.     |          | $Cl_{2}$       | = 360,              |                       | 240.     | $Cl_{2}=$      | -400,               | HCl =      | 300.           |
| 0            | 150      | 110        | 24       | 0              | 150                 |                       | 20       | 0              | 150                 |            |                |
| 4            | 128      | 113        | 21       | 7              | 130                 | 6                     | 29       | 4              | 137                 | 52         | 26             |
| 5            | 109      | 90         | 21       | 10             | 108                 | 49                    | 26       | 6              | 121                 | 47         | 25             |
| 7            | 88       | 79         | 22       | 13             | 86                  | 46                    | 28       | 7              | 105                 | 43         | 25             |
| 12           | 66       | 66         | 22       | 17             | 64                  | 39                    | 26       | s              |                     | 40         | 24             |
|              |          | 58         | 23       | 11             | 04                  |                       |          |                |                     | 35         | 23             |
| 13           | 42       |            |          |                |                     |                       |          | 15             | 67                  |            |                |
|              |          | r. 78.     |          |                | Nr.                 |                       |          |                | Nr.                 |            |                |
| $Cl_2$       | =300,    | HCl =      | = 300.   |                | =220,               | HCl = 1               | 300.     | $Cl_2 =$       | 400, 1              | HCl = 3    | 800.           |
| 0            | 150      | 48         | 23       | 0              | 150                 | 57                    | 27       | 0              | 75                  | 48         | 90             |
| 10           | 134      |            |          | 15             | 135                 |                       |          | 4              | 63                  |            | 26             |
| 12           | 118      | 43         | 22       | 15             | 123                 | 50                    | 25       | 6              | 46                  | 49         | 28             |
| 15           | 102      | 40         | 22       | 25             | 107                 | 46                    | 24       | 7              | 31                  | 40         | 23             |
|              |          | 35         | 20       |                | 90                  | 38                    | 24       | 8              |                     | 34         | 23             |
| 20           | 85       | 32         | 19       | 40             | 90                  |                       |          |                |                     | 26         | 22             |
| 25           | 68       |            |          |                |                     |                       |          | 11             | 5                   |            |                |
|              | Ni       | r. 81.     |          |                | Nr                  |                       |          |                | Ni                  | r. 83.     |                |
| -            | = 300,   | HCl =      | = 300.   |                |                     | 300.                  |          |                | $Cl_2$ =            | = 300.     |                |
| 0            | 75       | 48         | 24       | 0              | 75                  | 144                   | 23       | 0              | 150                 | 127        | 20             |
| 8            | 62       | 43         | 23       | 4              | 56                  |                       |          | 4              | 133                 |            |                |
| 9            | 50       |            |          | 3              | 44                  | 129                   | 24       | 8              | 119                 | 112        | 21             |
| 14           | 34       | 39         | 19       | 4              | 32                  | 111                   | 23       | 6              | 103                 | 99         | 21             |
| 24           | 16       | 30         | 20       | 5              | 20                  | 95                    | 24       | 8              | 88                  | 80         | 19             |
| ~ 1          | 10       |            |          | 8              | 6                   | 74                    | 23       | 12             | 70                  | 72         | 19             |
|              |          |            |          | 0              | 0                   |                       |          | 12             | ,0                  |            |                |
| N            | r. 84.   | $Cl_2 = 4$ | 100.     | N              | r. 85. (            | $\mathcal{I}l_2 = 22$ | 20.      | N              | r. 86.              | $Cl_2 = 1$ | 00.            |
| ()           | 150      | 100        | 21       | 0              | 150                 | 4                     | 22       | 0              | 150                 | 201        | 200            |
| 3            | 127      | 128        | 24       | 8              | 128                 | 157                   |          | 14             | 140                 | 204        | 20             |
| 3            | 114      | 99         | 22       | 7              | 115                 | 131                   | 22       | 15             | 128                 | 168        | 20             |
| 3            |          | 91         | 23       | 10             |                     | 108                   | 21       |                |                     | 128        | 17             |
|              | 98       | 77         | 22       |                | 102                 | 94                    | 21       | 40             | 117                 | 120        | 18             |
| 5            | 80       | 68         | 20.      | 20             | 82                  | 75                    | 19       | 61             | 106                 |            |                |
| 6            | 63       |            | -        | 20             | 69                  |                       |          |                |                     |            |                |
|              | Nr.      | 87.        |          |                | Nr.                 | 88.                   |          |                | Nr                  | . 89.      |                |
|              | = 400,   | HCl =      | 578.     | $Cl_2$         | = 400,              | HCl =                 | 578.     | $Cl_2$         | =400,               | HCl =      | 578.           |
| $Cl_2$ =     | 75       | 36         | 32       | 0              | 150                 | 40                    | 33       | 0              | 300                 | 39         | 32             |
| 0            |          | 90         |          | 8              | 130                 | 37                    | 29       | 8              | 281                 | 36         | 31             |
| -            | 58       | 20         |          |                |                     |                       |          |                |                     |            |                |
| 0            |          | 30         | 28       | 10             | 110                 |                       |          | 10             | 262                 |            |                |
| 0<br>8<br>10 | 58<br>41 | 26         | 28       |                |                     | 31                    | 28       |                |                     | 32         | 29             |
| 0 8          | 58       |            |          | 10<br>12<br>12 | 110<br>91<br>75     |                       |          | 10<br>12<br>12 | $262 \\ 243 \\ 228$ |            | 29<br>26<br>28 |

 $k_{BL}$ 

00.

).

| 11                                           | $H_2$                                           | $k_{BD}$                                  | $k_{BL}$             | $\Delta t$ | $H_2$                     | $k_{BD}$                   | $k_{BL}$ | $\Delta t$    | $H_2$                | $k_{BD}$          | $k_{BL}$        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------|---------------------------|----------------------------|----------|---------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| N                                            | r. 94.                                          | $Cl_2=4$                                  | 00.                  | N          | r. 96. (                  | $l_2 = 40$                 | 0.       |               |                      |                   |                 |
| 0                                            | 400                                             | 0.0                                       | 20                   | 0          | 610                       | 0.7                        | 00       |               |                      |                   |                 |
| 3                                            | 384                                             | 83                                        | 20                   | 7          | 576                       | 85                         | 26       |               |                      |                   |                 |
| 5                                            | 364                                             | 73                                        | 20                   | 10         | 543                       | 67                         | 24       |               |                      |                   |                 |
|                                              |                                                 | 70                                        | 21                   |            |                           | 54                         | 22       |               |                      |                   |                 |
| 7                                            | 339                                             | 56                                        | 19                   | 16         | 510                       | 44                         | 20       |               |                      |                   |                 |
| 8                                            | 320                                             | 56                                        | 21                   | 30         | 468                       | 37                         | 20       |               |                      |                   |                 |
| 10                                           | 298                                             |                                           |                      | 55         | 424                       |                            |          |               |                      |                   |                 |
|                                              |                                                 | V                                         | ersuch               |            |                           | äglich                     | em H     | 2-Zusat       | 2.                   |                   |                 |
|                                              |                                                 | . 91.                                     |                      | Nr.        |                           |                            |          |               |                      |                   |                 |
|                                              | 350,                                            | HCl = 4                                   | .00.                 | $Cl_2 =$   | 350.                      |                            |          |               |                      |                   |                 |
| 0                                            | 51                                              | 46                                        | 31                   | 0          | 61                        | 152                        | 26       |               |                      |                   |                 |
| 7                                            | 36                                              |                                           |                      | 3          | 40                        |                            |          |               |                      |                   |                 |
| 7                                            | 23                                              | 41                                        | 30                   | 3          | 24                        | 134                        | 29       |               |                      |                   |                 |
| ()                                           | 74                                              |                                           |                      | 0          | 81                        | 110                        | 28       |               |                      |                   |                 |
| 8                                            | 60                                              | 44                                        | 31                   | 4          | 65                        | 113                        |          |               |                      |                   |                 |
| 8                                            | 49                                              | 38                                        | 28                   | 7          | 44                        | 90                         | 27       |               |                      |                   |                 |
|                                              |                                                 |                                           | -                    | . 12       | 22                        | 74                         | 25       |               |                      |                   |                 |
| 0                                            | 151                                             | 40                                        | 20                   | 0          | 86                        | m 4                        | 0.4      |               |                      |                   |                 |
| 9                                            | 139                                             | 40                                        | 28                   | 9          | 70                        | 71                         | 24       |               |                      |                   |                 |
| 0                                            | 127                                             | 36                                        | 26                   | 12         | 55                        | 59                         | 22       |               |                      |                   |                 |
|                                              | 1                                               |                                           |                      | 18         | 27                        | 51                         | 21       |               |                      |                   |                 |
| 0                                            | 396                                             |                                           |                      | 0          | 110                       |                            |          |               |                      |                   |                 |
| 2                                            | 386                                             | 34                                        | 27                   | 27         | 90                        | 46                         | 18       |               |                      |                   |                 |
|                                              |                                                 | 32                                        | 26                   |            |                           | 40                         | 18       |               |                      |                   |                 |
| 18                                           | 371                                             | 29                                        | 24                   | 40         | 70                        |                            |          |               |                      |                   |                 |
| 27                                           | 353                                             | 30                                        | 26                   |            |                           |                            |          |               |                      |                   |                 |
| 28                                           | 337                                             |                                           | V                    | rsuche     | mit E                     | romd                       | 700711   | 0.0 4 11      |                      |                   |                 |
| 1                                            | Vr. 60.                                         | $Cl_2 = 8$                                |                      |            |                           | ,                          | -        | Nr. 62.       | CL-                  | 80 V              | - 18            |
|                                              |                                                 | 002                                       |                      |            |                           | 30, 219                    | 900.     |               |                      | 00, 219           |                 |
| 0                                            | 80                                              | 253                                       | 21                   | 0          | 80                        | 130                        | 23       | 0             | 80                   | 213               | 23              |
| 30                                           | 64                                              | 208                                       | 21                   | 60         | 64                        | 83                         | 21       | 30            | 66                   | 159               | 20              |
| 0                                            | 55                                              | 158                                       | 18                   | 60         | 57                        | 67                         | 18       | 40            | 57                   | 115               | 17              |
| 51                                           | 46                                              | 154                                       | 20                   | 120        | 48                        | 58                         | 16       | 70            | 48                   | 115               | 19              |
| 7                                            | 33                                              | 104                                       | 20                   | 190        | 40                        | 90                         | 10       | 120           | 38                   | 110               | 10              |
|                                              | Nr.                                             | 64.                                       |                      |            | Nr.                       | 66.                        |          |               | Nr.                  | 37.               |                 |
|                                              | = 80,                                           | He = 1                                    | 564.                 | $Cl_2$     | =80, 7                    | Ve = 55                    | 6.       | $Cl_2$ :      | =80, 1               | Ne = 18           | 86.             |
| Cl.                                          |                                                 | 179                                       | 18                   | 0          | 80                        | 219                        | 23       | 0             | 80                   | 199               | 17              |
| 0                                            | 80                                              | 1. 4 27                                   |                      | 25         | 68                        |                            |          | 37            | 65                   |                   |                 |
| 0                                            | 80<br>68                                        |                                           | 16                   | 40         | 58                        | 158                        | 19       | 55            | 53                   | 148               | 16              |
| 0 80                                         |                                                 | 142                                       | 4 10                 |            | 46                        | 107                        | 15       | 70            | 46                   | 114               | 14              |
| 0 0 0                                        | 68<br>57                                        | 142<br>116                                | 15                   | 91         |                           |                            | 12       |               |                      | 105               | 14              |
| 0<br>80<br>80<br>85                          | 68                                              | 142                                       | 15<br>15             | 91<br>150  | 37                        | 78                         |          | 117           | 37                   | *****             | 1.4             |
| 0<br>10<br>10<br>15                          | 68<br>57<br>51<br>40                            | 142<br>116                                |                      |            |                           |                            |          | 117           |                      | . 73.             | 1.4             |
| 0<br>80<br>80<br>85<br>85<br>20              | 68<br>57<br>51<br>40<br>Nr.                     | 142<br>116<br>-106                        | 15                   |            | 37<br>Nr.                 |                            |          |               | Nr                   |                   |                 |
| 0<br>80<br>80<br>85<br>85<br>20              | 68<br>57<br>51<br>40<br>Nr.                     | 142 $116$ $106$ $68$ . $A = 18$           | 15<br>4.             |            | 37<br>Nr.                 | 70.<br>= 80.               |          |               | Nr                   | A = 1             | 85.             |
| 0<br>80<br>50<br>45<br>20<br>Cl,             | 68<br>57<br>51<br>40<br>Nr.<br>=80,<br>80       | 142 $116$ $106$ $68$ . $A = 18$ $232$     | 15<br>4.<br>22       | 150        | $37$ Nr. $Cl_2 = 40$      | 70.<br>= 80.<br>409        | 30       | Cl            | $\frac{Nr}{2} = 80,$ | A = 1 $280$       | 85.<br>23       |
| 0<br>80<br>50<br>45<br>20<br>Cl <sub>3</sub> | 68<br>57<br>51<br>40<br>Nr.<br>=80,<br>80<br>69 | 142 $116$ $106$ $68$ $A = 18$ $232$ $178$ | 15<br>4.<br>22<br>20 | 0<br>10    | $37$ Nr. $Cl_2 = 40$ $31$ | 70.<br>= 80.<br>409<br>322 | 30<br>27 | Cl<br>0<br>22 |                      | A = 1 $280$ $193$ | 85.<br>23<br>20 |
| 0<br>80<br>50<br>45<br>20<br>Cl,             | 68<br>57<br>51<br>40<br>Nr.<br>=80,<br>80       | 142 $116$ $106$ $68$ . $A = 18$ $232$     | 15<br>4.<br>22       | 150        | $37$ Nr. $Cl_2 = 40$      | 70.<br>= 80.<br>409        | 30       | Cl<br>0       | $\frac{Nr}{2} = 80,$ | A = 1 $280$       | 85.<br>23       |

W

la

V

ne

st

0

V

re

de

di

G

u

m

g: V

G

n

d

u

eı

k

fl

u

W

u

n

h

A

d

a

Es wurde noch ein Versuch gemacht, in dem  $CO_2$  als Fremdgas zugesetzt wurde, und zwar in einer Konzentration von 550 mm. Die Umsetzung war sehr langsam, die Hemmung entsprach etwa der durch HCl. Aber nach der ersten Messung, die noch glückte, explodierte das Gefäß. Die Deutung ist zweifellos, daß  $CO_2$  durch H zu CO reduziert wird, und daß dies CO dann mit weiterem H CHO gibt, das von Frankenburger<sup>1</sup>) als Formaldehyd und Glyoxal bestimmt werden konnte. Einer dieser reaktionsfähigen Stoffe muß die Explosion veranlaßt haben.

Die vorstehende Zusammenstellung zeigt, daß die angewandte Berechnung unsere Versuche im ganzen gut wiedergibt, aber doch nicht ohne recht erhebliche Schwankungen der k-Werte. Diese Schwankungen sind einmal durchaus zufälliger Art, ohne daß es möglich wäre, einen Zusammenhang mit den Änderungen der Konzentrationen der Reaktionsteilnehmer zu finden. 'Aber es ist auch ganz allgemein eine gewisse Tendenz vorhanden zum Fall der Konstanten mit Fortschritt der Reaktion. Weder das eine noch das andere hat sich beseitigen lassen durch Wahl anderer Zahlwerte. Beides, insbesondere der häufig auftretende stetige Abfall der k ist zweifellos ein Residuum der anfänglichen ganz groben Störungen unserer Messungen. Wenn man den Abfall in den Reihen vergleicht mit der Größe der Anfangs-k und der gesamten Dauer der einzelnen Messungen, so findet man, daß der Fall stark ist, wenn lange Versuchsdauer mit hoher Anfangs-k zusammentreffen. Nur bei den extrem langsam verlaufenden Versuchen mit Zusatzgasen tritt der Abfall auch auf, wenn die Anfangsgeschwindigkeit nicht besonders hoch ist. Sonst ist die Erfüllung beider Bedingungen nötig, so z. B.

```
bei Versuch 70: 102'; k = 30 - 20; 96: 118'; k = 26 - 20; 91: 134'; k = 31 - 26; 93: 131'; k = 26, 29 - 18.
```

Der Abfall ist unerheblich oder fehlt ganz, wenn eine Bedingung nicht erfüllt ist: 60: 258'; k=21-20;

57: 165'; 
$$k = 21 - 19$$
; 53: 140';  $k = 23 - 20$ ;

oder andererseits 51: 9'; 
$$k=25$$
,  $27-31$ ;

52: 46'; k = 31 - 34; 71: 30'; k = 30 - 31.

Es bleibt ein den Kettenabbruch befördernder Rest von adsorbiertem Gas irgendwelcher Art, wohl *HCl*, auf der Gefäßwand; wird er gut

<sup>1)</sup> W. Frankenburger, Z. Elektrochem. 36 (1930) 757.

weggepumpt, so gibt es hohe Anfangs-k, aber sie fallen, weil der Belag sich verstärkt. Wird er weniger gut weggepumpt, so wirkt er von Anfang an kräftiger, aber die Wirkung verstärkt sich nicht.

Es würde dadurch zu den Addenden im Nenner unserer Gleichung noch einer treten, der einer der Reaktion 5 ähnlichen, an der Wand stattfindenden Reaktion entspräche, etwa

$$Cl + O_2 + HCl$$
 (Wand) =  $HO_2 + Cl_2$  (Wand)

oder auch 14:  $H + O_2 + HCl(Wand) = H_2O + ClO(Wand)$ .

idgas

Die

der der

 $_{H}^{\mathrm{zu}}$ 

gibt. be-

B die

indte

doch

Diese

B es

Kon-

auch Kon-

das

erte.

k ist

ngen

eicht

lnen

Ver-

den

der

ders

z. B.

gung

tem

gut

Wir haben auch mit der Annahme dieser letzteren die Versuche berechnet, und zwar unter Weglassung von 6:  $Cl \rightarrow$  Wand, und unter der Annahme, daß das adsorbierte HCl proportional  $[HCl]^{0.7}$  sei, und daß die H-Atome nur umgekehrt proportional der Quadratwurzel des Gesamtdruckes an die Wand gelangen.

Das gibt ein Glied 
$$\frac{k_{11}}{k_{1,HCl}} \cdot \frac{e}{(\Sigma P)^{1/2}} \cdot [HCl]^{6\cdot 7},$$

und das lieferte mit dem Wert 20 für den Konstantenbruch — und mit  $k'_{4H_2}$ ,  $k'_{4Cl_2}$  und  $k'_{4O_2} = 0.33$ , nicht 0.25 bzw. 0.15 wie oben — eine ganz ähnliche, vielleicht eine Spur bessere Übereinstimmung zwischen Versuch und Rechnung, wie die in der Zusammenstellung benutzte Gleichung.

Bedenken gegen die Annahme einer solchen Reaktion bestehen nicht, auch nicht gegen die in ihr liegende unmittelbare Verkoppelung der Wasserbildung und des Kettenabbruches, die oben (S. 275) als unstatthaft bezeichnet wurde, weil sie ja hier als Nebenreaktion zu wenig ins Gewicht fallen würde, um sich in der Wasserausbeute ernstlich bemerkbar zu machen. Aber auf der anderen Seite gibt es keine unabhängigen Hinweise auf sie, die wechselnd wirksame Wandfläche kann sich auch in dem Wandglied, das in [M] verrechnet ist, und in der Reaktion 6:  $Cl \rightarrow$  Wand hinreichend bemerkbar machen, wie in den Versuchen der Tabelle 3 der vorhergehenden Abhandlung II, und so schien es uns richtiger, das oben verwendete Schema zu benutzen, für das alle einzelnen Glieder als sicher oder mindestens als höchst wahrscheinlich nachgewiesen werden können.

Daß tatsächlich eine wechselnde Wirksamkeit der Wand und eine Abhängigkeit derselben von der Stärke des Auspumpens und von derartigen Momenten für die Unregelmäßigkeit unserer Messungen als Grund in Betracht kommt, dafür spricht sehr deutlich die Tatsache, daß derartige Erscheinungen in allen Chlorknallgasarbeiten immer

dann besonders stark auftreten, wenn man sich bemüht, gründlich auszupumpen, und daß die "Konstanten" sehr viel sauberer ausfallen, wenn man es unterläßt. Die Beispiele dafür mag die spätere Abhandlung V bringen.

pa

Ve die

wu

VO

Wi

get

WU

Da

in Di

rea

HO

ges

CU

sel

an

In

CI

Re

de

Sc

du

de:

gef

die hol

alle

193

Wenn wir also trotz dieser Unregelmäßigkeiten die verwendete Gleichung als Beschreibung unserer Messungen gelten lassen — und das ist nach dem oben Gesagten zweifellos berechtigt — dann bestätigen diese in vollem Umfange für sauerstoffhaltige Gase die besonders starke hemmende Wirkung des Chlorwasserstoffes, die Ritchie und Norrish zuerst beobachtet haben — ohne daß diese allerdings der Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  zugeschrieben werden dürfte — sie bestätigen die hemmende Wirkung des Wasserstoffes, bei dem kleine Konzentrationen bei ihrer Vermehrung naturgemäß zunächst befördernde Wirkung haben, wie beides vor ziemlich langer Zeit von Chapman¹) und seinen Mitarbeitern gefunden worden war, und sie setzen damit beide Gase in Parallele mit Fremdgasen und natürlich auch mit Chlor, dem noch ausgesprochener als dem Wasserstoff eine mehrfache Funktion zufällt.

Alles findet seine klare Deutung in dem verwendeten Schema, in dem die hemmende Wirkung aller Art von Gasmolekeln als Stabilisierung des  $HO_2$ -Radikals im Dreierstoß erscheint, die je nach der Art der einzelnen Molekeln verschieden stark ist, nicht gleich, wie das Bodenstein und Schenk gegenüber ihren bescheidenen Konzentrationsänderungen glaubten annehmen zu dürfen.

Damit stehen die Ergebnisse dieser Arbeit wie die der genannten englischen Autoren in einem scheinbar hoffnungslosen Widerspruch zu den früheren Untersuchungen unseres Instituts, in denen von solchen hemmenden Wirkungen der Reaktionspartner — natürlich vom Sauerstoff abgesehen — nichts bemerkt wurde. Daß das nicht an grundsätzlichen Fehlern in der Ausführung der Versuche auf der einen oder der anderen Seite liegen kann, ist klar. Der Grund des Unterschieds liegt vielmehr in dem Eintreten der Wand als Dreierstoßpartner in die Reaktion  $H + O_2 + M = HO_2 + M^*$ , wo sie unter Umständen so stark wirksam sein kann, daß daneben die spezifische Wirkung der einzelnen Gase zurücktritt. Das wird in Abhandlung V dieser Reihe zu zeigen sein.

D. L. CHAPMAN und L. K. Underhill, J. chem. Soc. London 103 (1913) 496.
 M. C. C. CHAPMAN und D. L. CHAPMAN, J. chem. Soc. London 123 (1923) 3062.

# Bemerkungen zur Abhandlung Ritchie.

dlich

Ab-

dete

und

be-

be-

die

diese

rden

offes.

mäß

nger

war.

und

sser-

ema.

abili-

Art

das

ntra-

nten

ruch

von

rlich

nicht

der

des

eierinter

sche

ng V

) 496.

62.

Zum Schluß möchte der eine von uns (Bodenstein)1) noch ein paar Worte sagen über die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit im Verhältnis zu den Untersuchungen von RITCHIE und NORRISH, durch die sie veranlaßt wurde. Als die erstere begonnen und abgeschlossen wurde — die Dissertation Launer erschien 1934 — lagen von den letzteren die mehrfach zitierten Abhandlungen aus den Jahren 1932/33 vor<sup>2</sup>). Die beobachtete hemmende Wirkung des Chlorwasserstoffes wird in diesen Arbeiten auf die Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  zurückgeführt, von der in der vorigen Abhandlung II dieser Reihe gezeigt wurde, daß sie bei Zimmertemperatur gar nicht in Betracht kommt. Daneben schrieben die Autoren die Hemmung durch Chlorwasserstoff in sauerstoffhaltigen Gasen der Reaktion zu:  $H + O_2 + HCl = HO_2 + Cl$ . Die Reaktion  $H + O_2 = HO_2$  wurde in diesen Arbeiten als Zweierstoßreaktion geführt, ohne daß eine Fremdmolekel zur Stabilisierung des HO<sub>2</sub> für nötig erachtet wurde. Ferner wurde das ganze Schema aufgestellt und durchgerechnet nur bis zu den Radikalen ClO<sub>2</sub>, OH, ClO und  $HO_2$ .

Inzwischen ist die weitere Untersuchung von RITCHIE³) erschienen, in der in stark sauerstoffhaltigen Gasen neben der Ausbeute an Chlorwasserstoff auch die an Wasser ermittelt und berechnet wird. In dem hier aufgestellten Schema sind die Reaktionen  $Cl + Cl = Cl_2$ ,  $Cl \rightarrow \text{Wand}$ ,  $Cl + O_2 = ClO_2$  als neben den Kettenabbrüchen durch H-tome mit Recht beiseite gelassen worden. Daneben ist aber auch die Reaktion  $H + HCl = H_2 + Cl$  ohne irgendwelche Begründung verschwunden. Dagegen ist im Anschluß an die Arbeit von Bodenstein und Schenk für die Bildung von  $HO_2$  die Notwendigkeit der Stabilisierung durch eine dritte Molekel eingeführt worden — mit bevorzugter Wirkung des HCl —, und es sind noch drei neue Reaktionen angesetzt worden:

$$H + O_2 + Cl_2 = HCl + ClO_2$$
,  
 $HO_2 + H_2 = H_2O + OH$ ,  
 $HO_2 + Cl_2 = HCl + ClO_2$ .

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Das Folgende wurde erst kurz vor Absendung des Manuskriptes hinzugefügt — das im übrigen seit September 1937 fertig lag. Es ist zur Zeit unmöglich, die Zustimmung meines Mitarbeiters Launer ohne große Verzögerungen einzuholen, ich zeichne es daher, auch wenn ich mich seiner Zustimmung sicher fühle allein. Bodenstein. <sup>2)</sup> M. Ritchie und R. G. W. Norrish, Proc. Roy. Soc. London A 140 (1933) 99, 112, 713. <sup>3)</sup> M. Ritchie, J. chem. Soc. London 1937, 857.

Auch hier also sind wieder die instabilen Radikale OH und ClO<sub>2</sub> stehen geblieben, ohne daß die von ihnen zu stabilen Stoffen führenden Reaktionen im Schema berücksichtigt sind. Aber das ist vielleicht ein geringer Fehler gegenüber der Tatsache, daß der Autor die aus diesem Schema abgeleitete Formel nur benutzt, um die Ausbeute an Wasser mit der beobachteten zu vergleichen. Die aus dem Schema abgeleitete Gleichung für die Ausbeute an Chlorwasserstoff wird zwar auch abgeleitet — aber die Berechnung, die zu beachtenswerter Übereinstimmung mit den Beobachtungen führt — geschieht nach der alten Gleichung von Ritchie und Norrish. Da eine derartige Handhabung solcher Berechnungen nicht angenommen werden konnte, hat der Versuch viel Mühe gekostet, die berechnete Gleichung

$$\frac{A[HCl]}{I_{\text{abs.}}} = \frac{2 \ k_1 k_3 [Cl_2]}{k_4 [O_2] \cdot ([H_2] + \frac{k_5}{k_4} [Cl_2] + \frac{k_6}{k_4} [HCl] + \frac{k_M}{k_4} [M])}$$

in die benutzte

$$\frac{\varDelta[HCl]}{I_{\text{abs.}}} = \frac{3 \cdot 77 \cdot 10^4 [H_2] \cdot [Cl_2]}{[O_2] \cdot \{9 \cdot 25 \cdot ([Cl_2] + 1 \cdot 7 \cdot [HCl]) + [H_2] \cdot ([H_2] + 4 \cdot [HCl] + 140)\}}$$

umzuformen, bis sich schließlich herausstellte, daß die letztere mit der ersteren gar nichts zu tun hat, vielmehr die aus dem ganz anderen Schema von Ritchie und Norrish abgeleitete ist.

Ob der Verfasser wirklich geglaubt hat, daß die Reaktionsfolge eine andere ist, wenn sich der Untersuchende für den gebildeten Chlorwasserstoff interessiert, eine andere, wenn das Wasser gemessen werden soll — das wird nicht gesagt. Jedenfalls wirkt eine solche Behandlung dieser Berechnungsweise zusammengesetzter Reaktionen diskreditierend auch für diese und muß schon aus diesem Grunde scharf zurückgewiesen werden.

Berlin, Physikalisch-chemisches Institut der Universität.

Üb

Azo

stic geri syst

pho

Mit der

(Gr

gebi

org Bes bef

Fun Van tore

Ato

lich

# Über die physikalisch-chemischen Eigenschaften der chromophoren Gruppen Azomethin (-CH=N-) und Azomethinvinylen (-CH=CH-CH=N-).

III.

 $10_2$ den

cht

aus

an

ma var

er-

der

nd-

hat

nit

ren

lge

ten

sen

che

en

ide

(Vollständige Analyse von Absorptionsspektren. IV.)

Von

#### Eduard Hertel und Margot Schinzel.

(Mit 12 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 16. 1. 41.)

- Die Acceptovariabilität des doppelt gebundenen Stickstoffatoms der Azomethingruppe ist größenordnungsmäßig geringer als die des einfach gebundenen Stickstoffatoms der Amine.
- 2. Die Übertragung induktiver Wirkungen von Substituenten auf Azomethinstickstoff durch ein System von konjugierten Doppelbindungen ist außerordentlich gering, ein neuer Beweis für die geringe Konduktivität konjugierter Doppelbindungssysteme.
  - 3. Die Vinvlengruppe ist im Vergleich zur Phenylgruppe der stärkere Variator.
- Substituenten wirken von der para-Stellung aus ganz anders auf die chromophoren Eigenschaften der Azomethingruppe als von der para'-Stellung her.
- 5. Phenylkern und Azomethingruppe wirken als getrennte Chromophore. Mit der Vinylengruppe verschmilzt die Azomethingruppe zu einem Chromophor, der weitgehende Analogie zur Divinylengruppe zeigt.
- 6. Durch p- bzw. p'-ständige Substituenten erleidet das Dipolmoment (Gruppenmoment) der Azomethingruppe eine Veränderung.
- Verschiebung der Absorptionsgebiete und der elektrischen Ladungsverteilung gehen nicht symbat.
- 8. Von der Azomethingruppe des Nitrobenzalanisidins im ersten Absorptionsgebiet absorbiertes Licht ist ohne Wirkung auf die Reaktionsfähigkeit des Azomethinstickstoffatoms.

# Begriffsbestimmungen und Problemstellung.

Das Verhalten der funktionellen Gruppen (Funktionare) der organischen Moleküle kann weitestgehend bestimmt werden von der Beschaffenheit der anderen Molekülteile; selbst fern vom Funktionar befindliche Atome und Atomgruppen (Variatoren) können von erheblichem Einfluß sein, wenn die Bindeglieder zwischen Variator und Funktionar als Wirkungsüberträger fungieren. Die Wirkung des Variators auf den Funktionar hängt im wesentlichen von drei Faktoren ab: 1. der Fähigkeit des Variators, den Zustand benachbarter Atome zu beeinflussen — "Induktivität", 2. der Fähigkeit des

Eig

to

ihi

to

ste

de

ge

bil

R.

de

da

ph

du Lö

Fa

hä: Fu

chi

mi in

die

fel

au

tei üb

sei die

Ad

ges

der

Va

zuz fäl

Zwischensystems, die Einwirkung weiterzuleiten und auf den Funktionar zu übertragen — "Konduktivität", 3. der Fähigkeit des Funktionars, seinen Zustand auf die übertragene Einwirkung einzustellen — "Variabilität". Durch Änderung des Variators (Substitution) wird eine Änderung im Zustand des Funktionars hervorgerufen. Diese Änderung kann sich in verschiedener Weise äußern.

1. Es kann die Festigkeit der Bindungen innerhalb des Funktionars geändert werden, so daß die Fähigkeit, einen Bestandteil abzugeben, geändert wird — "Donovariabilität".

Beispiel: Die Fähigkeit der Methoxygruppe in 2,6-Dinitroanisolderivaten, ihre Methylgruppe an Dimethylanilinderivate abzugeben, hängt in hohem Maße von den para-ständigen Substituenten ab<sup>1</sup>).

 Es kann die Neigung eines Atoms im Funktionar, eine zusätzliche Bindung einzugehen, geändert werden — "Acceptovariabilität".

Beispiel: Die Fähigkeit der Dimethylaminogruppe in Dimethylanilinderivaten, eine dritte Methylgruppe unter Bildung eines Ammoniumkomplexes zu addieren, hängt in hohem Maße von den Substituenten ab<sup>2</sup>).

3. Es kann die elektrische Ladungsverteilung im Funktionar geändert werden, was in einer Änderung des Gruppenmomentes zum Ausdruck kommt — "Elektrovariabilität".

Beispiele: Durch para-ständige Substituenten können in der Vinylengruppe des Stilbens und in der Azogruppe des Azobenzol Dipolinkremente erzeugt werden. Die im unsubstituierten Molekül unpolaren Gruppen -CH=CH- und -N=N- werden durch Variatoren in einen polaren Zustand (1 bis 3D) übergeführt  $^3$ ). Die Dimethylaminogruppe des Dimethylamilins erfährt durch paraständige Substituenten eine Veränderung ihres Dipolmomentes, die symbat mit der Änderung ihrer Reaktionsfähigkeit geht  $^4$ ).

4. Es kann die Fähigkeit des Funktionars (Chromophor), Licht zu absorbieren, geändert werden — "Chromovariabilität".

Beispiel: Die Absorptionsgebiete der Vinylen-, Divinylen- und Azogruppe sowie anderer ungesättigter Systeme erleiden durch Varia-

E. Hertel und H. Lührmann, Z. Elektrochem. 45 (1939) 405.
 E. Hertel und J. Dressel, Z. physik. Chem. (B) 23 (1933) 281; 29 (1935) 178.
 E. Hertel und H. Lührmann, Z. physik. Chem. (B) 44 (1939) 261.
 E. Hertel und E. Dumont, Z. physik. Chem. (B) 30 (1935) 139.

toren weitgehende Veränderungen, die sowohl in der Verschiebung ihres Wellenlängenbereiches (chromolatorische Wirkung der Variatoren) als auch in einer Veränderung ihrer Breite und Höhe bestehen können.

ık-

ık-

len

on)

en.

ık-

eil

ol-

en.

zu-

ia-

yl-

10-

ıb-

ar

um

ler

zol

kül reh

Die

ra-

die

cht

nd

ia-

TEL

TEL

.

Es erhebt sich die Frage, ob zwischen den verschiedenen Arten der Variabilität der Funktionare einfache Beziehungen von allgemeiner Gültigkeit bestehen, oder ob beispielsweise Elektrovariabilität und Chromovariabilität unabhängig voneinander sind. Von R. Wizinger<sup>1</sup>) ist die Ansicht geäußert worden, daß eine Verschiebung der Absorption eine Folge einer elektrostatischen Verschiebung sei, daß Verstärkung des polaren Gegensatzes innerhalb einer chromophoren Gruppe vom Typus -CH = CH - , -N = N - , -CH = N durch Einführung von Substituenten oder durch Einwirken von Lösungsmitteln mit hoher Dielektrizitätskonstante "Vertiefung" der Farbe hervorrufen würde. Es hat sich erwiesen, daß die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Wirkungen, die Substituenten auf Funktionare hervorrufen, nicht so einfacher Natur sind, und daß der chromolatorische Einfluß von Lösungsmitteln durchaus nicht symbat mit der Dielektrizitätskonstante zu gehen braucht<sup>2</sup>). Es ist ja auch in keiner Weise einzusehen, weshalb in einem elektrostatischen Feld die Niveauunterschiede der Elektronen kleiner sein sollten als im feldfreien Raum.

Um die Wirkung studieren zu können, die Variatoren gleichzeitig auf die chemische Reaktionsfähigkeit, die elektrische Ladungsverteilung und die Lichtabsorption ein und desselben Funktionars ausüben, widmeten wir uns der Untersuchung des Benzalanilins und seiner Substitutionsderivate. Die Azomethingruppe -CH = N — hat die Fähigkeit, an ihrem Stickstoffatom Methyljodid anzulagern. Diese Additionsreaktion läßt sich in Alkohol gut verfolgen, da die Reaktionsgeschwindigkeitskonstante von mittlerer Größe ist, und der Ablauf der Reaktion durch elektrometrische Titration der in Lösung gehenden Jodionen sehr exakt verfolgt werden kann.

Benzalanilin hat ein Dipolmoment, das durch Einführung von Variatoren geändert wird. Über die erzeugten, der Azomethingruppe zuzuschreibenden Inkremente lassen sich zumindest für die Extremfälle sichere Schlüsse über die eingetretene Änderung der elektrischen

<sup>1)</sup> R. Wizinger, Organische Farbstoffe. Berlin und Bonn 1933.

<sup>2)</sup> GILBERT N. LEWIS und MELVIN CALVIN, Chem. Rev. 25 (1939) 273.

Ladungsverteilung ziehen. Die chromophoren Eigenschaften der Azomethingruppe werden von den Variatoren stark beeinflußt. Für die meisten Benzalanilinderivate läßt sich eine vollständige Analyse des Absorptionsspektrums durchführen, so daß die Wirkung von Variatoren auf die Absorptionsgebiete des Funtionars recht genau ermittelt werden kann.

Darüber hinaus hat das physikalisch-chemische Studium der Benzalanilinderivate noch ein weiteres Interesse. Vergleichen wir die an Benzalanilinabkömmlingen gewonnenen reaktionskinetischen Meßergebnisse mit denjenigen, die an Anilin und Dimethylanilinderivaten erhalten wurden, so kommen wir zu Aussagen über das Verhalten des einsamen Elektronenpaares des Stickstoffatoms, das sich in einfacher und doppelter Bindung befindet. Ferner läßt sich durch photochemische Untersuchungen ermitteln, welchen Einfluß Licht, das von der Azomethingruppe absorbiert wird, auf die Reaktionsfähigkeit des Stickstoffatoms hat. Endlich können vom Benzalanilin paarweise isomere Substitutionsderivate vom Typus

$$A-CH=N-B$$
 und  $B-CH=N-A$ 

hergeleitet werden, deren vergleichende Untersuchung interessante Aufschlüsse erwarten ließ und erbrachte.

# Die Reaktivität des Stickstoffatoms der Azomethingruppe in Benzalanilin- und Cinnamalanilinderivaten.

Die Anlagerung von Jodmethyl an Benzalanilin erfolgt mit einer Geschwindigkeit, die kommensurabel ist mit der Additionsgeschwindigkeit an Anilin und Dimethylanilin. Für die Reaktionsfähigkeit des einsamen Elektronenpaares des Stickstoffatoms, das ja für die Annahme der Methylgruppe verantwortlich zu machen ist, ist es also praktisch gleichgültig, ob die beiden anderen, nicht an den Benzolkern gebundenen Elektronenpaare je eine einfache Bindung zu einem Wasserstoff- oder Kohlenstoffatom herstellen oder sich zu einer Doppelbindung in der Azomethingruppe vereinigen. Werden nun aber Substituenten in die Benzolkerne eingeführt, so ergibt sich folgendes: Die Wirkung von Variatoren im Benzalphenylkern ist äußerst gering, d. h. innere Feldwirkungen werden durch die Methingruppe auf das Stickstoffatom in nur sehr geringem Maß weitergeleitet, trotzdem - wie das Absorptionsspektrum ausweist - eine erhebliche Deformation der Azomethingruppe durch die Variatoren hervorgerufen wird. Durch die Kette der konjugierten DoppelAr W gr

Ei

bir Fe

fel

hö ore tio un wä de:

> 0°1 fül der me

> Va Au tro Ele

Au tio vo Ele

in Ele ein An dür

Ele

Re dri Ph

Z. ]

bindungen in den Derivaten des Cinnamalanilins wird eine innere Feldwirkung von Variatoren im Cinnamalkern innerhalb der Meßfehlergrenzen überhaupt nicht mehr übertragen.

der Für

vse

on

der

die

eß-

ten

ten

in-

reh ht.

ns-

ilin

nte

mit

ns-

ns-

ja ist,

len

mg

zu

ich

ist

iin-

er-

ine ren

pel-

Bedeutender ist hingegen die Wirkung, die von Variatoren im Anilinkern auf das Azomethinstickstoffatom ausgeübt wird. Diese Wirkung läuft symbat mit der Wirkung der Variatoren auf die Aminogruppe bzw. die Dimethylaminogruppe. Die Nitrogruppe in para-Stellung setzt die Reaktionsfähigkeit herab, die Methoxygruppe erhöht sie. Jedoch ist die Wirkung auf die Azomethingruppe größenordnungsmäßig schwächer (Tabelle 1). Der Quotient aus den Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Reaktionen des Benzalanilins und des Benzal-p-nitranilins mit Jodmethyl ist 0.03:0.0012 = 25. während der Quotient aus den Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Reaktionen des Dimethylanilins und des p-Nitro-dimethylanilins 0'108:0'00012 = 900 ist. Das deuten wir folgendermaßen: Durch Einführung eines Variators in den Anilinkern erleidet die Beanspruchung der Valenzelektronen, die den Kern an das Stickstoffatom der Azomethingruppe binden, eine Veränderung, die sich auf das gesamte Valenzelektronensystem des Stickstoffatoms auswirkt. Es muß ein Ausgleich für den Wechsel in der Beanspruchung erfolgen, die Elektronen weichen gewissermaßen einem Zwang. Sind zwei weitere Elektronenpaare an einfachen Bindungen beteiligt, so erfolgt der Ausgleich hauptsächlich am einsamen Elektronenpaar, dessen Reaktionsfähigkeit dadurch stark verändert wird, wie aus den Arbeiten von E. Hertel und J. Dressel<sup>1</sup>) hervorgeht. Sind hingegen zwei Elektronenpaare zu einer Doppelbindung vereinigt, so weichen diese in erster Linie dem Zwang, während der Zustand des einsamen Elektronenpaares eine geringe Veränderung erfährt. (Elektronen in einfacher Bindung werden durch den Zwang auch gestört, wie in Analogie zum Verhalten der Methoxygruppe zu schließen ist<sup>2</sup>), jedoch dürfte diese Störung größenordnungsmäßig kleiner sein als bei den Elektronen von Doppelbindungen.)

Der Ersatz des Benzalrestes durch den Cinnamalrest setzt die Reaktionsfähigkeit des Stickstoffatoms der Azomethingruppe auf den dritten Teil herab. Die Vinylengruppe ist also im Vergleich zum Phenylrest der stärkere Variator.

E. HERTEL und J. DRESSEL, loc. cit.
 E. HERTEL und H. LÜHRMANN,
 Z. Elektrochem. 45 (1939) 405.

E

b

S

V

c

d

r

S

I

Tabelle 1. Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Anlagerung von Jodmethyl an Azomethinderivate in Alkohol bei 50°. Substituenten in para-Stellung. Zeit in Minuten.

|                                                 |     |     |    |   |   | $k_{50}$ |
|-------------------------------------------------|-----|-----|----|---|---|----------|
| $C_6H_5-CH=N-C_6H_5$                            |     |     | *  |   |   | 0.03     |
| $H_3CO - C_6H_4 - CH = N - C_6H_5$ .            |     |     |    |   |   |          |
| $O_2N - C_6H_4 - CH = N - C_6H_5$               |     | v   |    |   | ٠ | 0.014    |
| $C_6H_5-CH=N-C_6H_4-OCH_3$ .                    |     | ٠   |    | 0 |   | 0.033    |
| $C_6H_5-CH=N-C_6H_4-NO_2$                       |     |     |    |   |   | 0.0015   |
| $C_6H_5-CH=CH-CH=N-C_6H_5$                      | 5 . |     |    |   | 0 | 0.009    |
| $O_{\circ}N - C_{\circ}H$ , $-CH = CH - CH = N$ | (   | 7.1 | 4. |   |   | 0.008    |

# Die chromophoren Eigenschaften der Gruppen - CH=N- und - CH=CH-CH=N-.

Die Analyse der Absorptionsspektren der Benzalanilinderivate ließ sich im allgemeinen in der gleichen Weise durchführen, wie es

Tabelle 2.

| 2.50                                                          | ociic a.                                                      |                                         |                                                |        |              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|--------|--------------|
|                                                               |                                                               | Absorptio                               | nsgebiet $V_1$                                 |        |              |
| Adsorbens in Äthylalkohol                                     | $\begin{array}{c} \nu_{\rm max} \\ \cdot 10^{-z} \end{array}$ | $\epsilon_{\text{max}}$ $\cdot 10^{-2}$ | $\int \varepsilon \cdot d\nu \\ \cdot 10^{-6}$ | H · 10 | "max<br>10-2 |
| H                                                             | 318                                                           | 100                                     | 57                                             | 30     | 375          |
| $CH_3 \ N \longrightarrow C = N$                              | 294                                                           | 258                                     | 103                                            | 37     |              |
| $O_2N$ $-C=N-$                                                | 274                                                           | 76                                      | 30                                             | 37     | 311          |
| $ \begin{array}{c} H \\ -C = N - \\ \end{array} -OCH_3 $      | 309                                                           | 76                                      | 13                                             | 11     | 399          |
| $\bigcirc -C = N - \bigcirc -N \frac{CH_3}{CH_3}$             | 266                                                           | 48                                      | 29                                             | 62     |              |
| $ \begin{array}{c} H \\ -C = N - \bigcirc -NO_2 \end{array} $ | 257                                                           | 54                                      | 13                                             | 25     | 347          |
| $O_2N$ $C=N OCH_3$                                            | 266                                                           | 32                                      | 20                                             | 60     | 375          |
| $O_3N$ $C=N CH_3$                                             | 222                                                           | 180                                     | 100                                            | 50     | 320          |
| $CH_3$ $N$ $C=N -NO_3$                                        | 237                                                           | 48                                      | 17                                             | 32     | 318          |

von en in

vate

e es

bei den Stilbenderivaten geschehen war<sup>1</sup>). Für die Lage der Absorptionsgebiete der substituierten Benzolkerne wurde eine Schätzung vorgenommen, die sich an die Spektren der entsprechend substituierten Anilinbzw. Toluolderivate anlehnte und dem variochromen Einfluß der Azomethingruppe Rechnung trug. Die durch Subtraktion der Absorptionswirkungen der Nebenchromophore von der experimentell gewonnenen Kurve für die Gesamtabsorption erhaltenen Absorptionsgebiete für die chromophore Azomethingruppe dürften den wirklichen Verhältnissen recht nahe kommen (Tabelle 2, Abb. 1, 1).

Das Absorptionsspektrum des Benzalanilins läßt sich unter Berücksichtigung der Absorption des Aminobenzolkernes in zwei Absorptionsgebiete zerlegen, die der Azomethingruppe zuzuordnen sind. Die Einführung von Variatoren in die Benzolreste kann die ver-

Tabelle 2.

|        |                                       | Absorption                 | onsgebiet $V_{\mathfrak{g}}$               |          |                | Absorptions gebiet $V_3$ |                               |     |          |  |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------|--------------------------|-------------------------------|-----|----------|--|
| H · 10 | ν <sub>max</sub><br>-10 <sup>-2</sup> | €max<br>• 10 <sup>-2</sup> | $\int_{0}^{\epsilon} \frac{d\nu}{10^{-6}}$ | H · 10-2 | $\nu_{ m max}$ | zaia3                    | $\int \varepsilon \cdot d\nu$ | Н   | μ · 1018 |  |
| 30     | 375                                   | 146                        | 80                                         | 100      |                |                          |                               |     | 1.55     |  |
| 37     |                                       |                            |                                            |          |                |                          |                               |     | 3.6      |  |
| 37     | 311                                   | 150                        | 55                                         | 35       | 366            | 146                      | 80                            | 100 | 4.12     |  |
| 11     | 399                                   | 86                         | etwa 30                                    | 17       |                |                          |                               |     |          |  |
| 62     |                                       |                            |                                            |          |                |                          |                               |     | 2.65     |  |
| 25     | 347                                   | 46                         | 14                                         | 26       | 402            | 100                      | 50                            | 23  | 5.00     |  |
| 60     | 375                                   | 30                         | 19                                         | 64       |                |                          |                               |     |          |  |
| 50     | 320                                   | 58                         | 33                                         | 57       |                |                          |                               |     | 6.9      |  |
| 32     | 318                                   | 40                         | 24                                         | 60       | 367            | 65                       | 22                            | 35  | 8.6      |  |

<sup>1)</sup> E. HERTEL und H. LÜHRMANN, Z. physik. Chem. (B) 44 (1939) 261.

Eigen

2500

2000

100

501

schiedenartigste Wirkung auf die Absorptionseigenschaften der Azomethingruppe hervorrufen.

Führt man die Variatoren  $-OCH_3$ ,  $-NO_2$ ,  $-N(CH_3)_2$  in para-Stellung zum Stickstoffatom ein, so wird das erste Absorptionsgebiet der Azomethingruppe zwar nach Rot verschoben, jedoch werden seine Wertzahl und  $\varepsilon_{\text{max}}$  herabgedrückt, und das zweite Absorptionsgebiet wird ganz oder doch sehr stark zum Verschwinden gebracht. Beim Benzal-p-nitranilin, anscheinend auch beim Benzal-p-methoxyanilin rückt ein drittes Absorptionsgebiet aus dem tieferen Ultraviolett heran (Abb. 4, 5, 6).

Bei Einführung eines Variators in para-Stellung zum Methinkohlenstoffatom findet ebenfalls eine Verschiebung der Absorption
nach Rot statt, jedoch zeigt sich hier ein sehr charakteristischer
Unterschied in der Wirkungsweise der Dimethylaminogruppe und der
Nitrogruppe. Das Spektrum des p-Dimethylamino-benzalanilins enthält nämlich nur noch ein — allerdings stark wirksames Absorptionsgebiet der Azomethingruppe, während das Spektrum des p-Nitrobenzalanilins drei Absorptionsgebiete aufweist, die der Azomethingruppe zuzuordnen sind. Hierdurch wird wahrscheinlich gemacht,
daß substituierte Benzalanilinderivate in zwei elektromeren Formen
auftreten können, von denen in speziellen Fällen die eine so stark
überwiegt, daß die Resonanz mit der anderen spektroskopisch nicht
in Erscheinung tritt. Bei den Derivaten des Stilbens und Diphenylbutadiens wurde ein Effekt, der auf Mesomerie schließen läßt, nicht
gefunden (Abb. 2, 3).

Die Spektren von Benzalanilin, p-Nitrobenzalanilin und p-Dimethylaminobenzalanilin sind ein charakteristisches Beispiel für das Versagen der Auxochromtheorie von Wizinger. Sowohl das Auxochrom  $-N(CH_3)_2$  als auch das Antiauxochrom  $NO_2$  bewirken als paraständige Variatoren eine Farbvertiefung im Sinne Wizingers (Rotverschiebung und Verstärkung der Absorption), obwohl die eine Gruppe den polaren Gegensatz innerhalb der chromophoren Azomethingruppe verstärkt, während die andere ihn verringert.

Substituiert man in beiden para-Stellungen, so ergibt sich folgendes. Im p-Nitrobenzal-p'-anisidin hat das bei  $26\,500~\mathrm{cm}^{-1}$  liegende langwellige Absorptionsgebiet nur eine Wertzahl von  $17\cdot10^{-6}$ , auch das zweite um  $38\,000~\mathrm{cm}^{-1}$  liegende Absorptionsgebiet erreicht keinen höheren Wert. Hier wirkt die para-ständige Nitrogruppe vorwiegend rotverschiebend, während die para'-ständige Methoxygruppe eine



Azo-

ara-

biet

den

ons-

cht.

XVtra-

iin-

ion

her

der

nt-

ns-

ro-

in-

ht,

en

rk

ht

vlht

)i-

as

0-

a-

t-

1e

)-

e

h

n

d

e

Abb. 1.

Absorptionskurve des Benzalanilins.

- 1. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- 2. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- Absorptionskurve des Anilins exp.



Abb. 3.

Absorptionskurve p-Nitrobenzalanilin.

- 1. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- 2. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- 3. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- Absorption des Nitrotoluols.
- ---- Absorption des Anilins.



Abb. 2.

Absorptionskurve p-Di. methylaminobenzalanilin.

- 1. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- Absorption des Dimethylaminobenzolkerns.



Abb. 4.

Absorptionskurve Benzalp-anisidin.

- 1. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- 2. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.
- ---- Absorption des p-Anisidins.



Abb. 5.

Absorptionskurve Benzalp-dimethylaminoanilin.

Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.

Tetramethyl - p-phenylendiamin exp.

Dimethylanilin exp.

Absorption des Dimethylanilinkerns mutmaßlich.



Abb. 6.

Absorptionskurve Benzalp-nitranilin.

Eige

15000

5000

3500

E

3000

250

150

p-Nitranilin exp.

Abgeschätzte Absorption des Nitranilinkerns.

Absorptionsgebiete der Azomethingruppe.

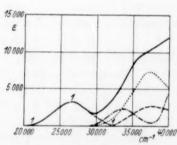

Abb. 7.

Absorptionskurve p-Nitrobenzal-p'-anisidin.

1. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.

2. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.

Nitrobenzol exp.

Anisol exp.



Abb. 8.

Absorptionskurve p-Nitrobenzal - p'- dimethylaminoanilin.

1. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.

2. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.

Absorption des Nitrobenzolkerns (übernommen).

Absorption d. Dimethylaminobenzolkerns (abgeschätzt).



ızal-

on

lzo-

40 000

nin.

0.

0-

1-

0-

Abb. 9.

Absorptionskurve p-Di methylaminobenzalp'-nitranilin.

-1 1. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.

> 2 2. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe.

3 3. Absorptionsgebiet der Azomethingruppe. p-Nitranilin exp.

Dimethylanilin exp.



Abb. 10.

Absorptionskurve Cinnamalanilin.

1. Absorptionsgebiet der Vinylenazomethingruppe.

2. Absorptionsgebiet der Vinylenazomethingruppe. Anilin exp.

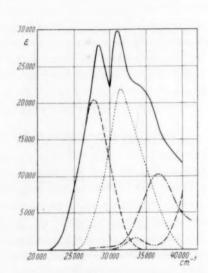

Abb. 11.

Absorptionskurve p-Nitrocinnamalanilin.

1. Absorptionsgebiet der Vinylenazomethingruppe.

2. Absorptionsgebiet der Vinylenazomethingruppe.

Nitrotoluol exp.

Anilin exp.

Eig

VO

pa

un

vo

de

ve Al

ZW

bu

da

da

ist

Be

Ch

ke

Cl

eil

Be

to

zu

D

de

ül

de

di

A

G

in

80

ni fi

d

n

Herabsetzung der Absorption bewirkt. Im p-Nitrobenzal-p-dimethyamino-anilin unterstützen sich die chromolatorischen Wirkungen der Variatoren. während die absorptionsschwächende Wirkung



Abb. 12.

Absorptionskurve p-Nitrocinnamal-p'-dimethylaminoanilin.

- 1. Absorptionsgebiet der nylenazomethingruppe.
- 2. Absorptionsgebiet der Vinylenazomethingruppe.
- Nitrobenzol exp.

sorption der chromophoren Azomethingruppe erscheint stark herabgedrückt bis auf ein Absorptionsgebiet mit der Wertzahl 15 · 10<sup>-6</sup> und dem Maximum bei 24000 cm<sup>-1</sup> und ein Absorptionsgebiet mit der Wertzahl 30 · 10<sup>-5</sup> und einem Maximum bei 30000 cm<sup>-1</sup> (Abb. 7, 8, 9).

der p'-ständigen Gruppe kaum

in Erscheinung tritt. Das erste

Absorptionsgebiet ist um nahe-

zu 10000 cm<sup>-1</sup> nach Rot ver-

schoben unter Ansteigen der

Wertzahl von 56 · 10<sup>-6</sup> auf

spektroskopischen Verhaltens

zeigt dieser Körper also eine

weitgehende Analogie zu den

entsprechenden Substitutions-

derivaten von Stilben, Azo-

benzol, Diphenylbutadien und

Cinnamalanilin. Im Gegensatz

hierzu verhält sich das p-Di-

methylamino-p'-nitranilin ganz

anders. Seine Absorption im

Sichtbaren und langwelligen

Ultraviolett dürfte hauptsäch-

lich auf die chromophore Wirkung des Nitranilinkernes zu-

rückzuführen sein.

Bezüglich

seines

Die Ab-

 $90 \cdot 10^{-5}$ .

Überraschend ist das Verhalten des Benzophenonanils und seines p, p'-Dinitroderivats. Das erste Absorptionsgebiet des Benzalanilins wird durch Einführung eines zweiten Phenylkernes am Methinkohlenstoffatom um 3000 cm<sup>-1</sup> nach Rot verschoben und seine Wertzahl yl-

gen

ung

um

este

he-

er-

der

auf nes

ens

ine

len

ns-

-05 nd

atz

Di-

nz

im

en

h-

ir-

u-

b-

en

nt

uf

er

m nd

er

m -1

es

ns

n-

hl

von 56·10<sup>-6</sup> auf 8·10<sup>-6</sup> herabgesetzt. Die Einführung der beiden para-ständigen Nitrogruppen führt zu einer weiteren Rotverschiebung um 1600 cm<sup>-1</sup> bei gleichbleibender Wertzahl, während der Übergang von Benzalanilin zu p-Nitrobenzalanilin mit einer Rotverschiebung des ersten Absorptionsgebietes der Azomethingruppe um 4500 cm<sup>-1</sup> verbunden ist. Die beiden Nitrogruppen des Dinitrobenzophenonanils verhalten sich also nicht additiv hinsichtlich ihrer Wirkung auf die Absorption der Azomethingruppe. (Auch die Rotverschiebung des zweiten Absorptionsgebietes beträgt nur etwa 2500 cm<sup>-1</sup>.)

Die Untersuchungen an den Derivaten des Stilbens und Diphenylbutadiens hatten gezeigt, daß keine Anzeichen dafür vorhanden sind, daß der Chromophor Vinylen mit dem Chromophor Phenyl verschmilzt, daß jedoch die Divinylengruppe als ein Chromophor auftritt. Analog ist der Befund für die chromophoren Eigenschaften der Derivate des Benzalanilins und des Cinnamalanilins. Die Azomethingruppe ist ein Chromophor für sich mit Absorptionsgebieten, die von denen der Phenylkerne getrennt sind. Die Vinylazomethingruppe ist ein einheitlicher Chromophor, dessen Absorptionsgebiete sich nicht aufteilen lassen in einen Anteil der Vinylengruppe und einen Anteil der Azomethingruppe. Bezüglich der chromovariatorischen Wirkung para-ständiger Variatoren auf die Vinylazomethingruppe finden wir weitgehende Analogie zu der Wirkung auf die Divinylengruppe (Abb. 10, 11, 12).

# Die elektrische Ladungsverteilung in Benzalanilinderivaten.

In der Erwartung, Aufschlüsse zu erhalten über die induktive Deformierbarkeit der Azomethingruppe haben wir die Dipolmomente der Substitutionsderivate des Benzalanilins ermittelt und in der üblichen, vektoranalytischen Weise diskutiert. Es zeigt sich jedoch, daß die elektrische Ladungsverteilung in Benzalanilinderivaten nur diskutiert werden kann unter Zuhilfenahme einer ganzen Reihe von Annahmen, denen nur eine beschränkte Sicherheit zukommt. Die Größe der Valenzwinkel sowie die Anderung der Bindungsmomente infolge induktiver Wirkung der Substituenten lassen sich nur abschätzen. Hinzukommt, daß die Dipolmomente einiger Derivate infolge ihrer Schwerlöslichkeit in dipollosen Lösungsmitteln nicht sehr genau bestimmt werden können. Die folgenden Ausführungen werden also unter Vorbehalt gegeben. Sie scheinen uns die der Wirklichkeit am nächsten kommende Deutung der experimentellen Befunde zu sein.

Ei

de

gr

Bi

un

be

un

sic

GI

M

hi

W

De

sil

fa

en

N

de

de

de

so

p'

Za

in

de

A

E

Q

R

ir

g

p

Z

II

Das Dipolmoment des Benzalanilins ergibt sich zu 1.55 D. hat also den gleichen Wert wie Anilin und ist von dem Wert für Ammoniak (1'44 D) nur wenig verschieden. Das legt die Annahme nahe. daß die Valenzwinkel am Stickstoffatom des Benzalanilins denen am Stickstoffatom des Ammoniaks nahezu gleich sind. Legen wir unseren Betrachtungen das Modell des Ammoniakmoleküls nach Lueg und Hedfeld<sup>1</sup>) zugrunde, so ergibt sich der Winkel zwischen der Bindung des Stickstoffatoms an das Kohlenstoffatom des Benzolkernes und der Ebene der Doppelbindung in der Azomethingruppe zu 132°. Der Winkel zwischen der Bindung des Azomethinkohlenstoffatoms mit dem Kohlenstoffatom des Kernes und der Ebene der Azomethindoppelbindung ist unter Zugrundelegen des Kohlenstofftetraeders gleich 125°5°. Die vektorielle Zerlegung des Dipolmomentes des Benzalanilins in die Bindungskomponenten ergibt nun für die Komponente in der CH = N-Bindung 21 D, in Richtung der  $N = C_{Kern}$ Bindung 1.7 D, in beiden Fällen ist das Stickstoffatom der negative Pol.

Legt man der Berechnung der Dipolmomente der Derivate des Benzalaninilins die am Benzalanilin ermittelten Daten für Bindungsmomente und Valenzwinkel sowie die aus Messungen an Benzolderivaten gewonnenen Werte für die Gruppenmomente der Substituenten zugrunde, so erhält man als Ergebnis der vektoriellen Addition Werte, die mit den Messungsergebnissen nicht übereinstimmen. Besonders kraß ist der Unterschied für p-Dimethylamino-p'-nitranilin:  $\mu_{\rm add.} = 5.1 \, D$ ,  $\mu_{\rm exp.} = 8.6 \, D$ . Zieht man nun unsere früheren, an Nitrobenzol- und Nitrostilbenderivaten gewonnenen Erkenntnisse hinzu. denen gemäß die Nitrogruppe in para-ständigen, deformierbaren Substituenten (z. B. Dimethylaminogruppe, Vinylengruppe) eine Verschiebung der elektrischen Ladungsverteilung hervorruft, so kommt man zu einer brauchbaren Deutung der Dipolinkremente bei den Benzalanilinderivaten. Für p-Nitrostilben wird  $\Delta \mu = \mu_{\text{exp.}} - \mu_{\text{add.}} = 1 D$ , für p-Nitro - p-dimethylaminostilben  $\Delta \mu = \mu_{\text{exp.}} - \mu_{\text{add.}} = 2.5 D$ . Die Vinylengruppe erfährt also durch die induktive Wirkung der Substituenten eine Deformation, so daß sie polar wird, und zwar wird das Kohlenstoffatom am nitrierten Kern zum negativen, das Kohlenstoffatom am aminierten Kern zum positiven Pol des Dipols. Wendet man diese Erfahrung auf die Benzalanilinderivate an, so ist zu folgern. daß die Einführung einer Nitrogruppe in den Anilinkern das Moment der Azomethingruppe vergrößert, während sie von der para-Stellung

<sup>1)</sup> P. LUEG und K. HEDFELD, Z. Physik 45 (1932) 599.

des Toluolkernes aus den polaren Gegensatz innerhalb der Azomethingruppe verringert. Ferner dürfte die Nitrogruppe im Anilinkern das Bindungsmoment  $=N-C_{\rm Kern}$  verkleinern, während die Aminogruppe umgekehrt wirkt.

hat

mo-

ahe.

am

eren

und

ung

und

Der

mit

nin-

lers

des

om-

ern"

Pol.

des

igs-

zol-

tu-

ion

Be-

in:

ro-

zu.

ub-

er-

mt

len

D, Die

ab-

ird

en-

let

rn.

ent

ng

Am klarsten liegen die Verhältnisse beim p-Dimethylaminobenzal-p'-nitranilin. Gleichgültig, ob cis- oder trans-Form vorliegt und ob man die freie Drehbarkeit um einfache Bindungen berücksichtigt, das gefundene Moment ist größer als die Resultante aus den Gruppen- und Bindungsmomenten. Nimmt man hingegen eine zur Momentvergrößerung führende Deformation der Azomethingruppe hinzu, so erhält man eine überzeugende Deutung des hohen gefundenen Wertes. Das gleiche gilt für Benzal-p-nitranilin. Bei den anderen Derivaten des Benzalanilins, deren Dipolmoment wir bestimmt haben, sind die Verhältnisse komplizierter, jedoch sei bemerkt, daß alle Erfahrungen dafür sprechen, daß der induktive Einfluß der Substituenten auf die Polarität der Azomethingruppe sich so auswirkt, daß Nitrogruppe im Anilinkern und Dimethylaminogruppe im Toluolkern den elektrischen Gegensatz von Kohlenstoff und Stickstoffatom in der Azomethingruppe verstärken, während die umgekehrte Anordnung der Substituenten den Gegensatz verringert.

Auffallenderweise zeigt sich, daß die Rotverschiebung der Absorptionsgebiete der Azomethingruppe im p-Dimethylaminobenzal-p'-nitranilin bei gleichzeitiger bedeutender Herabsetzung der Wertzahl der Absorption geringer ist, trotzdem hier der polare Gegensatz innerhalb der Azomethingruppe verstärkt ist. Wir sehen hier sehr deutlich, daß eine elektrostatische Deutung der Verschiebungen der Absorptionsgebiete nicht zutreffend ist. Die Absorption besorgenden Elektronen in der weniger polaren Gruppe werden durch kleinere Quanten und häufiger angeregt als in der stärker polaren.

# Reaktionen der Benzalanilinderivate mit Jodmethyl.

Zur Ermittlung der Reaktionsgeschwindigkeitskonstanten der Reaktionen der Benzalanilinderivate mit Jodmethyl wurden Lösungen in 96% jeem Alkohol benutzt. Diese waren nach dem Zusammengeben der Komponenten 0 1 mol. in bezug auf das Benzalanilinderivat, 0 3 mol. in bezug auf Jodmethyl. Nach dem Vermischen der Komponentenlösungen wurde die gesamte Lösungsmenge in gleiche Teile zu je 10 cm³ aufgeteilt, die in Glasgefäßen in den Thermostat gestellt wurden. In Zeitabständen, die der Geschwindigkeit des Reaktions-

ablaufs angepaßt waren, wurden die Proben mit  $^1/_{10}$  norm. Silbernitratlösung elektrometrisch titriert. Die Zunahme an Jodionengehalt der Versuchslösungen war ein Maß für den erfolgten Umsatz. Die Reaktionen erwiesen sich als durchweg bimolekular. Die Versuchstemperatur betrug immer 50° C. Zeit in Minuten.

## Benzalanilin

wurde durch Kondensation von Benzaldehyd mit Anilin dargestellt. Umkristallisiert aus Alkohol. F.P. 49<sup>°</sup>5°.

| t   | x          | k     |
|-----|------------|-------|
| 5   | 0.006      | 0.025 |
| 10  | 0.015      | 0.028 |
| 15  | 0.019      | 0.03  |
| 20  | 0.029      | 0.035 |
| 25  | 0.031      | 0.03  |
| 30  | 0.036      | 0.03  |
| 40  | 0.043      | 0.03  |
| 125 | 0.06       | 0.03  |
|     | Mittelwert | 0.03  |

## Benzal-p-nitranilin

re

d

st

K

wurde durch Kondensation von Benzaldehyd mit p-Nitranilin bei  $120^{\circ}$  unter Zugabe von Salzsäure und Piperidin dargestellt. Nach dem Umkristallisieren aus Ligroin hellgelbe Nadeln F.P.  $115^{\circ}$ .

| t    | $\boldsymbol{x}$ | k      |
|------|------------------|--------|
| 120  | 0.002            | 0.001  |
| 270  | 0.012            | 0.0013 |
| 480  | 0.022            | 0.0011 |
| 1480 | 0.057            | 0.0013 |
| 1785 | 0.073            | 0.0016 |
|      | Mittelwert       | 0.0015 |

# p-Nitrobenzalanilin

wurde dargestellt durch Kondensation von p-Nitrobenzaldehyd mit Anilin. Nach dem Umkristallisieren aus Äther bildet es gelbe Nadeln F.P. 93°.

| t  | x          | k     |
|----|------------|-------|
| 10 | 0.006      | 0.013 |
| 20 | 0.015      | 0.013 |
| 30 | 0.018      | 0.015 |
| 40 | 0.024      | 0.012 |
| 50 | 0.030      | 0.012 |
| 60 | 0.032      | 0.012 |
| 70 | 0.039      | 0.014 |
|    | Mittalwort | 0.014 |

Eigenschaften der chromophoren Gruppen Azomethin und Azomethinvinylen. 305

## Benzal-p-methoxyanilin

ber-

halt

Die

chs-

tellt.

120° dem

mit

deln

wurde durch Zugabe der äquivalenten Menge Benzaldehyd zu geschmolzenem p-Anisidin dargestellt und aus Alkohol umkristallisiert. F.P. 72°.

| t  | x          | k     |
|----|------------|-------|
| 5  | 0.007      | 0.027 |
| 10 | 0.015      | 0.024 |
| 15 | 0.018      | 0.024 |
| 25 | 0.040      | 0.039 |
| 35 | 0.047      | 0.033 |
| 45 | 0.054      | 0.031 |
| 65 | 0.065      | 0.033 |
|    | Mittelwert | 0.033 |

# p-Methoxybenzalanilin.

In das auf 80° erhitzte Anilin wurde die entsprechende Menge Anisaldehyd eingetragen, das hellgelbe Reaktionsprodukt aus Alkohol rein dargestellt. F.P. 61°.

| t  | x          | k     |
|----|------------|-------|
| 10 | 0.012      | 0.027 |
| 15 | 0.021      | 0.027 |
| 20 | 0.029      | 0.035 |
| 30 | 0.037      | 0.027 |
| 40 | 0.050      | 0.035 |
| 50 | 0.055      | 0.027 |
| 70 | 0.026      | 0.051 |
|    | Mittelwert | 0.098 |

# Cinnamalanilin,

durch Kondensation von Zimtaldehyd mit Anilin in der Kälte entstanden, bildet nach dem Umkristallisieren aus Äther fast farblose Kristalle. F.P. 65°.

| t   | x     | k .    |
|-----|-------|--------|
| 10  | 0.002 | 0.0088 |
| 20  | 0.010 | 0.0093 |
| 35  | 0.016 | 0.0093 |
| 60  | 0.023 | 0.0084 |
| 200 | 0.023 | 0.0040 |
|     | -     |        |

Mittelwert 0'0086

# p-Nitrocinnamalanilin

wurde durch Kondensation von p-Nitrozimtaldehyd mit Anilin unter Kühlung gewonnen und aus Äther umkristallisiert. Hellgelbe Kristalle, F.P. 134°.

| t   | $\boldsymbol{x}$ | k     |
|-----|------------------|-------|
| 15  | 0.0062           | 0.008 |
| 40  | 0.017            | 0.008 |
| 80  | 0.030            | 0.008 |
| 110 | 0.042            | 0.008 |
| 170 | 0.052            | 0.008 |
| 250 | 0.063            | 0.008 |
|     | -                |       |

Mittelwert 0.008

#### Bestimmung der Dipolmomente.

Die Dielektrizitätskonstanten wurden in der von E. Hertel und H. Dumont (loc. cit.) angegebenen Apparatur bestimmt. Als Lösungsmittel diente sorgfältig gereinigtes und getrocknetes Benzol. Die Auswertung erfolgte nach dem Verfahren von Hedestrand, die Messungen führte Herr Dr. Engelbert Liese aus. Als Wert für die Atompolarisation wurden 15% der Elektronenpolarisation in Ansatz gebracht. Von allen Körpern wurden mehrere Meßreihen angesetzt.

Benzalanilin MG 181. 3 Meßreihen.

| n       | d      | 8     |
|---------|--------|-------|
| 0.00160 | 0.8737 | 2.289 |
| 0.00176 | 0.8738 | 2.290 |
| 0.00259 | 0.8740 | 2.293 |
| 0.00320 | 0.8744 | 2.296 |
| 0.00350 | 0.8746 | 2.298 |
| 0.00219 | 0.8748 | 2.304 |
| 0.00641 | 0.8761 | 2.310 |

p-Nitro-benzalanilin MG 226. 2 Meßreihen.

| n       | d      | 3     |
|---------|--------|-------|
| 0.00026 |        | 2.289 |
| 0.00042 |        | 2.290 |
| 0.00052 |        | 2.295 |
| 0.00083 |        | 2.304 |
| 0.00104 |        | 2.309 |
| 0.00167 | 0.8750 | 2:326 |
| 0.00208 | 0.8752 | 2.336 |

Benzal-p-nitranilin MG 226.

#### 2 Meßreihen.

nter alle.

und ngs-Die die die satz

| n       | d      | 3     |
|---------|--------|-------|
| 0.00046 | 0.8740 | 2.297 |
| 0.00056 | 0.8741 | 2.301 |
| 0.00095 | 0.8743 | 2.316 |
| 0.0011  | 0.8745 | 2.324 |
| 0.00184 | 0.8750 | 2.349 |
| 0.00246 | 0.8750 | 2:373 |

p-Dimethylamino-benzalanilin MG 224.

### 3 Meßreihen.

| n             | d                    | 8         |  |
|---------------|----------------------|-----------|--|
| 0.0026        | 0.8748               | 2.336     |  |
| 0.0042        | 0.8758               | 2.369     |  |
| 0.0043        | 0.8758               | 2.370     |  |
| 0.0023        | 0.8765               | 2.398     |  |
| 0.0082        | 0.8780               | 2.458     |  |
| 0.0086        | 0.8780               | 2.459     |  |
| 0.0102        | 0.8789               | 2.508     |  |
| 0.0113        | 0.8793               | 2.517     |  |
| $P = P_v + I$ | $n_{A} = 80;  n = 3$ | 3°6±0°05. |  |

Benzal-p-dimethylamino-anilin MG 224.

#### 3 Meßreihen.

| d      | ε                                                        |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 0.8735 | 2.291                                                    |
| 0.8740 | 2.293                                                    |
| 0.8740 | 2.294                                                    |
| 0.8740 | 2.298                                                    |
| 0.8744 | 2.303                                                    |
| 0.8745 | 2.303                                                    |
| 0.8757 | 2.322                                                    |
|        | 0°8735<br>0°8740<br>0°8740<br>0°8740<br>0°8744<br>0°8745 |

p-Nitrobenzal-p'-dimethylamino-anilin MG 269.

#### 2 Meßreihen.

| n       | d      | E     |
|---------|--------|-------|
| 0.00022 | 0.8738 | 2.298 |
| 0.00039 | 0.8740 | 2.308 |
| 0.00041 | 0.8740 | 2.310 |
| 0.00020 | 0.8740 | 2.315 |
| 0.00078 | 0.8743 | 2.333 |
| 0.00085 | 0.8744 | 2.338 |
| 0.00100 | 0.8744 | 2:352 |
| 0.00104 | 0.8744 | 2.352 |

308 E. Hertel und M. Schinzel, Eigenschaften der chromophoren Gruppen usw.

 $p\hbox{-}{\rm Dimethylamino-benzal-} p'\hbox{-}{\rm nitranilin}\ {\rm MG}\ 269.$ 

1 Meßreihe.

| n       | d      | E         |
|---------|--------|-----------|
| 0.00024 | 0.8740 | 2.3053    |
| 0.00032 | 0.8741 | 2.3170    |
| 0.00043 | 0.8742 | 2.3286    |
| n n 1   | 00     | 0.0 1 0.0 |

 $P = P_E + P_A = 86; \ \mu = 8.6 \pm 0.2.$ 

Der Deutschen Forschungsgemeinschaft danken wir für die Gewährung von Mitteln, der Justus Liebig-Gesellschaft für Verleihung eines Stipendiums an die eine von uns.

M

au

ge

de z. O st

D

fi U E

Danzig-Langfuhr, Physikalisch-chemisches Institut der Technischen Hochschule.

## Studien zum RAMAN-Effekt.

## Mitteilung 126: Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid.

Von

#### J. Wagner.

(Eingegangen am 12. 1. 41.)

Der Poliarsationszustand des Raman-Spektrums von O:C:S und  $Cl\cdot C:N$  spricht im ersten Falle für ein nicht linear, im zweiten für ein linear gebautes Molekül. Ein zweiter Hinweis auf die Struktur beider Moleküle wird aus der Linienaufspaltung infolge Anwesenheit von Isotopen abgeleitet, der zum gleichen Ergebnis führt.

Die Moleküle Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid werden im Sinne der Valenzlehre allgemein als linear gebaut angesehen. So wurde z. B. den bisher durchgeführten Berechnungen der Kernabstände in  $OCS^1$ ) und  $Cl \cdot CN^2$ ) aus Röntgen- und Elektronenbeugungsversuchen stets ein lineares Molekül zugrunde gelegt. Es soll hier untersucht werden, welche Aussage über den Molekülbau sich aus dem Raman-Spektrum ergibt. Über die dazu nötigen Polarisationsmessungen, die Darstellung der Substanz und die Aufnahmedaten wird im Anhang berichtet. Für OCS wird außerdem zur Diskussion noch das Ultrarotspektrum herangezogen.

## Kohlenoxysulfid O: C: S.

In Tabelle 1 wurden alle bisher erhaltenen Raman- und UltrarotSpektren des Kohlenoxysulfids zusammengefaßt. In der zweiten Spalte
stehen die Messungen von Dadieu und Kohlrausch<sup>3</sup>), in der dritten
und vierten eigene mit normaler und großer Dispersion, und in der
fünften Spalte sind die Depolarisationsfaktoren angegeben. Die
Ultrarotmessungen der sechsten bzw. siebenten Spalte werden von
Bailey und Cassie<sup>4</sup>) bzw. Bartunek und Barker<sup>5</sup>) durchgeführt.

L. Vegard, Z. Kristallogr. 77 (1931) 411. R. W. Dornte, J. Amer. chem. Soc. 55 (1933) 4126. H. Boersch, S.-B. Akad. Wiss. Wien (B) 144 (1935) 1.
 I. Y. Beach u. A. Turkevich, J. Amer. chem. Soc. 61 (1939) 299.
 A. Dadieu und K. W. F. Kohlrausch, Physik. Z. 33 (1932) 165.
 C. R. Bailey und A. B. D. Cassie, Nature 128 (1931) 637. Proc. Roy. Soc. London 135 (1932) 375.
 P. F. Bartunek und E. F. Barker, Physic. Rev. 48 (1935) 516.

Di

lin se Ve lie di wa un

si di ha al tr Ä m be ω h

I

Tabelle 1. Schwingungsspektrum von Kohlenoxysulfid OCS.

|                  | RAMAN-Spektren        | en                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | Ult         | Ultrarot |                                                          |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------|
| D.K.             | Normale<br>Dispersion | Große Dispersion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ò          | B.C.        | B.B.     | Zuordnung                                                |
| 1                | 236 (1/2 sb) (e)t     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | 1           | 1        |                                                          |
| 524 (0) (e)      | 516 (4d) (e)          | 519 (2b) (k, f, e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.63       | 527 (4)     | 522 000  | $w_2 = 519 (dp,   )$                                     |
|                  | 581 (00) (e)          | 591 (00) (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | 1           |          |                                                          |
| 678 (00) (e)     | 699 (00) (e)          | 712 (00) (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1          | 1           | 1        | $2\omega_2 - 2\omega_1 = 673 (?)$                        |
| 859 (6) (f, e)   | 855 (19) (g, f, e)    | 854 (3) (k, i, e)<br>$862 (15) (k, i, g, f, \pm e)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 010        | 858 (15)    | 859 P.R  | $\omega_1 = -863 \left(p, \parallel\right)$              |
| 1041 (1/2 b) (e) | 1038 (4) (e)          | 1042 (3 ↓) (k, i, f, e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.16       | 1051 (12)   | 1047 PR  | $2w_2 = 1038(p,\parallel)$                               |
|                  | 1100 (0) (e)          | 1108 (0) (k, e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1          | Received    | -        |                                                          |
| 1383 (0b) (e)    |                       | 1382 (00) (k, e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1          | 1           | America  | $\omega_1 + \omega_2 = 1381 (dp, \perp)$                 |
| - 1              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |             | 1530 Q   | $\omega_{\mathrm{s}}-\omega_{\mathrm{s}}=1529(dp,\perp)$ |
| -                | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | Appropriate | 1559 Q   | $3\omega_z = 1559(dp,\perp)$                             |
| 1                | comm                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1          | 1718(2)     | 1710 P.R | $2\omega_1=1710(p,\parallel$                             |
|                  | 1                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 1898 (3)    | 1892 PR  | $2\omega_z + \omega_1 = 1892(p, \parallel)$              |
| 2055 (0 b) (e)   | [2039 (4 d) (e, Hg)]  | 2050 (2 sb) (k, e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.78       | 2079 (28)   | 2051 PR  | $w_3 = 2051  (p, \parallel)$                             |
| 1                | Reporter              | 2114 (00) (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1          | 1           | Sauces   | 1                                                        |
| 2233 (0b) (e)    | -                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -          | Accepted    |          | $2\omega_1 + \omega_2 = 2227 (dp, \perp)$                |
|                  | 1                     | document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1          | 1           | 2575 Q?  | $\omega_2 + \omega_3 = 2575 (dp, \perp)$                 |
| 1                | 1                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -          | 2904 (4)    | 2919 P.R | $\omega_1 + \omega_3 = 2919 (p, \parallel)$              |
| - Table          | l                     | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1          | 3095 (3)    | 3096 PR  | $2\omega_3 + \omega_3 = 3094(p, \parallel)$              |
| 1                | 1                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Constant | 3742(2)     | 3739 ?   | $2\omega_1 + \omega_3 = 3779(p,   $                      |
| -                | -                     | and the same of th | -          | 4081(1)     | 4101 P.R | 200 = 4101 (0, 11)                                       |

Die unter Zuordnung angegebene Erwartung  $(p, dp, ||, \perp)$  sollte für ein lineares Molekül beobachtet werden.

Der beobachtete Polarisationszustand spricht nicht für ein lineares unsymmetrisches Molekül, für welches die Deformationsschwingung  $\omega_2$  (Linie Nr. 2) den Wert  $\varrho=0.86$  besitzen müßte. Das Verhalten des gesamten Polarisationszustandes zeigt vielmehr Ähnlichkeit mit dem der gewinkelten Äthylderivate<sup>1</sup>). Ebenso wie in diesen Fällen ist auch in O:C:S die Linie  $\omega_3$  breit und verwaschen, während sie z. B. im linearen unsymmetrischen O:N:N scharf ist und den niedrigen Depolarisationsfaktor  $\varrho=0.22$  aufweist.

Ein weiterer Hinweis dafür, daß O:C:S nicht linear ist, ergibt sich noch aus der in Tabelle 1 unter Nr. 5 angeführten Frequenz 854, die gegen die Grundschwingung  $\omega_1$  (Nr. 6) einen Abstand von 8 cm<sup>-1</sup> hat. Man wird diesen Trabanten wohl kaum anders deuten können als zu  $O:C:S^{34}$  gehörend. Mit den für ein gewinkeltes, unsymmetrisches, dreiatomiges Valenzkraftmodell gültigen Formeln<sup>2</sup>) kann die Änderung der Grundfrequenzen berechnet werden, die eintritt, wenn man das Atom  $S^{32}$  durch das Isotop  $S^{34}$  ersetzt. Dabei ergeben sich bei Variation des Valenzwinkels  $\alpha$  folgende Frequenzen, wenn  $\omega_2, \omega_1, \omega_3$  für  $\alpha=180^\circ$  und  $m_3=32$  die vorgegebenen Werte 520, 860, 2050 haben:

|      |                            | $a\!=\!180^\circ$ | $175^{\circ}$                | $170^{\circ}$ | $160^{\circ}$ |
|------|----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|---------------|
|      | $m_3 = 32$                 | 520.0             | 517.5                        | 510.3         | 486.1         |
| 1112 | $m_3 = 34$                 | 519.2             | 516.5                        | 509.0         | 483.7         |
|      | $\Delta w_2$               | 0.8               | 1.0                          | 1'3           | 2.4           |
|      | $m_3 = 32$                 | 860.0             | 864.0                        | 876.0         | 918.7         |
| 01   | $m_3 = 34$                 | 848.7             | 853.1                        | 865.3         | 908.8         |
|      | $\Delta w_1$               | 11.3              | 10.9                         | 10.7          | 9.9           |
|      | $\Delta \omega_1/\omega_1$ | 1.31%             | $1^{\boldsymbol{\cdot}}26\%$ | 1.22%         | 1.08%         |
|      | $m_3 = 32$                 | 2050              | 2049                         | 2046          | 2031          |
| (1)3 | $m_3 = 34$                 | 2050              | 2047                         | 2044          | 2030          |
|      | $\Delta \omega_3$          | 0                 | 2                            | 2             | 1             |

Die Frequenzänderung, die  $\omega_2$  und  $\omega_3$  erleiden, liegt für alle Valenzwinkelwerte innerhalb des Auflösungsvermögens unserer Apparatur, besonders deshalb, weil es sich hier um diffuse Linien handelt. Für

 $<sup>^1)</sup>$  Vgl. J. Wagner, Z. physik. Chem. (B) 45 (1939) 69.  $^2)$  K. W. F. Kohlrausch, S.R.E. Erg.-Bd. (Springer, Berlin 1938), S. 65. In Gleichung (4 b) sind die Ausdrücke  $s_2/s_1$  und  $s_1/s_2$  miteinander zu vertauschen.

ein lineares Molekül wäre ein Abnahme der Frequenz  $\omega_1$  um 1'31% zu erwarten, während die beobachtete Abnahme 8/862 = 0.928% beträgt, was einem Modell mit einem durch Interpolation erhaltenen Valenzwinkel von ungefähr  $152^{\circ}$  entspricht.

in

F

Z

n

r

F

li

Rein gefühlsmäßig wird gegen die Winkelung des O:C:S-Moleküls sicherlich ein gewisses Widerstreben vorhanden sein. Was die physikalischen Argumente anbelangt, so dürften die Röntgen- und Elektronenbeugungsversuche eine Abweichung von 28° von der gestreckten Form kaum mit Sicherheit ausschließen können. Ebenso ist auch die Folgerung von Zahn und Miles<sup>1</sup>), daß wegen der Gleichheit der Differenz der Dipolmomente von Dianisyl-thioketon und Dianisyl-keton mit dem Dipolmoment von O:C:S letzteres in linearer Form vorliegen müßte, kaum als schlüssiger Gegenbeweis anzusehen. Das Ultrarotspektrum dagegen scheint sich bezüglich des Auftretens und Fehlens von Q-Zweigen so zu verhalten, wie man es von einem linearen Molekül erwarten würde. Es sollten nämlich jene Absorptionsbanden, die zu den -Schwingungen  $\omega_1$  und  $\omega_3$  sowie zu deren Ober- und Kombinationstönen oder zu 2ω2 sowie zu Kombinationen mit  $2\omega_2$  gehören, nur P- und R-Zweige aufweisen. Dagegen sollten die | -Schwingung  $\omega_2$ , Kombinationen mit  $\omega_2$  und der Oberton 3ω<sub>2</sub> auch einen Q-Zweig liefern. Daß die Forderungen für die -Schwingungen erfüllt sind, geht aus den in der Arbeit von Bartunek und Barker<sup>2</sup>) wiedergegebenen Bandformen eindeutig hervor. Die ebenfalls graphisch wiedergegebene Bande Nr. 17 (2575) kann aber ebensogut auch als Doppelbande 2565 und 2575 mit fehlendem Q-Zweig aufgefaßt werden; von den andern | -Banden Nr. 10 (1530), Nr. 11 (1559) wird im Text nur angegeben, daß sie ähnlich wie Nr. 17 aussehen. Die zu ω<sub>2</sub> gehörige Bande Nr. 2 besitzt zweifellos einen P-, Q-, R- bzw. drei Q-Zweige. Bezüglich der Valenzschwingungen könnte hier allerdings die Frage gestellt werden, welche Abweichung von der linearen Form vorliegen müßte, um das Auftreten von Q-Zweigen hinreichender Intensität zu bewirken.

# Cyanchlorid Cl. C: N.

Über das Raman-Spektrum von Cyanchlorid lagen bisher nur Beobachtungen von West und Farnsworth<sup>3</sup>) vor, deren Ergebnis

C. T. Zahn und J. Miles, Physic. Rev. 32 (1926) 497.
 P. F. Bartunek und E. F. Barker, Physic. Rev. 48 (1935) 516.
 W. West und M. Farnsworth, J. chem. Physics 1 (1933) 402.

in Spalte 2 der Tabelle 2 eingetragen ist. Die eigenen Aufnahmen in der dritten Spalte wurden mit großer Dispersion gewonnen.

Tabelle 2. RAMAN-Spektrum von Cyanchlorid Cl. C: N.

31%

beenen

die und geenso ichund arer

luf-

von

ene

ZU

na-

gen

ton

EK

Die

ber

em

(0),

17

ien

gen ing

ur

nis

AR-

nd

| Nr. | W.F.      | Große Dispersion                 | ę    | Zuordnung              |
|-----|-----------|----------------------------------|------|------------------------|
| 1   | 397 (3)   | 394 (5 d) $(k, i, \pm f, \pm e)$ | 0.87 | $\omega_2 = 396 (dp)$  |
| 2   | 404007    | 723 (3 d) (k, e)                 | -    | 790 (m)                |
| 3   | 729 (5)   | 730 (8) $(k, i, f, \pm e)$       | 0.50 | $\omega_1 = 730 (p)$   |
| 4   | 809 (0)   | 809 (2 b d) (k, e)               | P    | $2\omega_2 = 792(p)$   |
| 5   | -         | 2090(2)(k, e)                    |      | $H \cdot C : N$        |
| 6   | _         | 2201 (4) (k)                     | -    | -                      |
| 7   | 2201 (10) | 2206 (12 1) (k, i, g, f, e)      | 0.24 | $\omega_2 = 2204  (p)$ |

Für dieses Molekül stehen die Ergebnisse der Polarisationsmessungen im Einklang mit den für ein lineares Molekül zu stellenden Forderungen: Die tiefste, zur Deformationsschwingung  $\omega_2$  gehörige Frequenz wird depolarisiert, die beiden Valenzfrequenzen  $\omega_1$  und  $\omega_3$  werden polarisiert beobachtet. Der Oberton  $2\omega_2$  liegt allerdings etwas zu hoch, doch könnte diese Frequenz möglicherweise durch Kopplung mit  $\omega_1$  eine Erhöhung erfahren haben. Die Linie Nr. 5 ist einer geringen Verunreinigung durch Cyanwasserstoffsäure zuzuschreiben. Für die Frequenz 2201 (Nr. 6), deren Wert unsicher ist, weil sie mit der benachbarten stärkeren Linie Nr. 7 zusammenfließt, kann vorläufig keine Deutung angegeben werden.

Ebenso wie in O:C:S zeigt auch hier die Frequenz  $\omega_1$  einen Trabanten (Nr. 2), der wohl dem Molekül  $Cl^{37} \cdot C:N$  zuzuschreiben sein wird. Rechnet man nun für ein lineares Molekül die Frequenzabnahme, die bei Ersatz von  $Cl^{35}$  durch  $Cl^{37}$  zu erwarten ist, wenn für  $Cl^{35}$  die Frequenzwerte 394, 729, 2201 gelten, dann ergibt sich:

|                       | 11/2  | $\omega_1$ | $a_3$  |
|-----------------------|-------|------------|--------|
| $Cl^{35} \cdot C : N$ | 394.0 | 729.0      | 2201.0 |
| $Cl^{37} \cdot C : N$ | 393.6 | 720.7      | 2200.8 |
| $\Delta \omega$       | 0.4   | 8.3        | 0.5    |

Eine so geringe Änderung wie die der Frequenzen  $\omega_2$  und  $\omega_3$  kann mit unserer Apparatur, wie schon früher erwähnt, nicht festgestellt werden; für  $\omega_1$  aber steht die beobachtete Frequenzabnahme  $\Delta\omega=7$  (genauer 7.3 cm<sup>-1</sup>) in hinreichender Übereinstimmung mit der Erwartung, was als eine weitere Stütze für den linearen Bau des Moleküles gewertet werden kann.

#### Anhang.

1. Kohlenoxysulfid O:C:S. Darstellung aus Kaliumrhodanid und Schwefelsäure nach Vorschrift (vgl. Beilstein Bd. III, S. 131). Das Gas wurde in absolute alkoholische Kalilauge eingeleitet und das sich ausscheidende äthyl-thiokohlensaure Kalium zweimal aus absolutem Alkohol mit Aktivkohle umkristallisiert. [Fp:  $\sim 200^\circ$  unter Zersetzung, Lit. Fp:  $170^\circ$  unter Zersetzung.] Aus dem so gereinigten Salz wurde mit verdünnter Salzsäure das O:C:S wieder freigemacht, nach Trocknung in einer gekühlten Vorlage kondensiert und noch dreimal destilliert. Kp. $_{760}: \sim -45^\circ$ ; Lit. Kp.:  $-47^\circ$ . Zuletzt wurde in das Raman-Rohr destilliert und dieses nach dem Durchleiten von Stickstoff abgeschmolzen.

Aufnahmen: Normale Dispersion: Nr. 3120 m. F., t=12, Nr. 3121 m. F., enger Spalt (0·04), t=18. Große Dispersion: Nr. 23,  $t=24^4/_2$ ; Nr. 24, t=48; Nr. 25,  $t=46^4/_2$ , alle m. F.; Nr. 28 o. F., t=21. Die einzelnen Ergebnisse der Polarisationsmessungen sind in Tabelle 3 angeführt.

F

f

Tabelle 3. Polarisationsverhältnisse in S:C:O.

| Ar.                    | Geschätzt |         | Mi   | ttel | Pl. 524 | t = 48 | Pl. 525 | ; t = 77 | Pl. 526 | t = 53 |
|------------------------|-----------|---------|------|------|---------|--------|---------|----------|---------|--------|
| Δv                     | $i_{\pi}$ | $i_{i}$ | ē    | J    | Q       | J      | Q       | J        | Q       | J      |
| e — 520 (4)            | 1         | 0       | 0.63 | 14   | 0.62    | 14     | (0.89)  | (14)     | 0.64    | 14     |
| e - 860(14)            | 12        | 1       | 0.10 | 120  | 0.09    | 116    | (0.06)  | (196)    | 0.10    | 124    |
| $\epsilon - 1040  (3)$ | 3         | 0       | 0.16 | 11   | 0.50    | 10     | 0.12    | 11       | 0.12    | 10     |
| $e = 2050  (2b)^*$     | 2         | 1/2-1   | 0.78 | 12   | 0.80    | 12     | 0.77    | 12       | 0.78    | 12     |

Die infolge ungünstiger Verhältnisse (Kornhäufung u. dgl.) weniger verläßlichen Werte sind rund geklammert; an der mit \* bezeichneten Frequenz erfolgte die zur Mittelbildung notwendige Angleichung der Intensität der verschieden lang exponierten Aufnahmen.

2. Cyanchlorid ClCN. Darstellung nach Hantzsch und Mal<sup>1</sup>). Das Produkt erstarrte bei  $-15^{\circ}$  nur teilweise (Fp. des  $ClCN-6^{\circ}$ ). Offenbar hatte sich nebenbei auch HCN gebildet, da das benötigte Chlor (aus verdünnter Salzsäure und  $KMnO_4$  hergestellt und nicht gereinigt) noch HCl enthielt, welches mit KCN die Cyanwasserstoffsäure ergibt. Der bei  $-15^{\circ}$  nicht erstarrende Anteil wurde abgegossen und der kristallisierte Teil weiter durch zweimalige Destillation gereinigt.  $Kp._{760}$ : 12.5° bis 13.0° (Lit.  $Kp._{760}$ : 12.66°; 15.5°). Die Substanz wurde zuletzt ins Raman-Rohr destilliert und dieses nach dem Durchleiten von Stickstoff abgeschmolzen. Eine geringe Verunreinigung mit HCN war spektral nachweisbar (siehe Text).

Aufnahmen: Große Dispersion. Nr. 48, m. F.,  $t\!=\!47$ ; Nr. 49, o. F.,  $t\!=\!30$ ; Nr. 57, m. F.,  $t\!=\!53$ ; Nr. 58, o. F.,  $t\!=\!37$ . Die Polarisationsaufnahmen sind in Tabelle 4 zusammengestellt.

<sup>1)</sup> A. Hantzsch und L. Mai, Ber. dtsch. chem. Ges. 28 (1895) 2471.

Studien zum Raman-Effekt. 126: Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid. 315

Tabelle 4. Polarisationsverhältnisse in  $Cl \cdot C : N$ .

solute solute 200° n Salz knung -45°; n dem

n. F.,

= 48; olari-

läßlgte lang

Prosich iure CN irde gerde ickch-

30; in

| , i |     |          |                    |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |
|-----|-----|----------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| _   | 18  | 6        | J                  | 9                                                  | J                                                   | Q                                                   | J                                                  | Q                                                  | J                                                  |
|     |     | 0.87     | 28                 | 0.92                                               | 34                                                  | 0.89                                                | 22                                                 | 0.80                                               | 29<br>33                                           |
| 2 ( | 00  | P        | 9 -                | P                                                  | 10                                                  | P                                                   | 10                                                 | P P                                                | 9                                                  |
| -   | 2 ( | 8 0 2 00 | 8 0 0·20<br>2 00 P | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $egin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ | $egin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ |

Herrn Dr. habil. L. Kahovec habe ich für die Darstellung und Reinigung der Substanzen, der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft für die materielle Unterstützung der Arbeit zu danken.

(221. Mitteilung aus dem Physikalischen Institut der Technischen Hochschule Graz.)

### Studien zum RAMAN-Effekt.

(0) 254

(14

105

tri

dia

Da

be

M

la

W

u 5

d

## Mitteilung 127: Stickstoffkörper XIX: Chinuclidin.

Von

#### J. Wagner.

(Mit 2 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 12. 1. 41.)

Es werden die Raman-Spektren von Chinuclidin und Bieyelo-(1, 2, 2)-aza-1heptan mitgeteilt. Weiter werden Frequenzformeln für das Valenzkraftmodell des
Bieyelooctan (2, 2, 2) abgeleitet und versucht, damit die Frequenzen des Chinuclidins zu berechnen. Eine befriedigende Frequenzbeschreibung konnte nicht erhalten
werden.

Herr V. Prelog (Agram) hatte vor längerer Zeit die Liebenswürdigkeit, unserem Institut einige Gramm zweier in stereochemischer Hinsicht interessanter Substanzen<sup>1</sup>) zur Raman-Spektroskopierung zu überlassen. Es handelt sich um Chinuclidin (I) und Bicyclo-(1, 2, 2)aza-1-heptan (II). Ersteres ist ein ungespanntes, letzteres ein gespanntes bicyclisches Amin. Die beiden hochschmelzenden Substanzen

 $(I:276^{\circ},II:285^{\circ},vgl.$  Prelog, loc. cit.) wurden in unseren Festkörperapparaturen  $F_1$  (Aufstrahlung, Hge-Erregung) und  $F_2$  (Durchstrahlung, Hgk-Erregung) mehrfach aufgenommen; die zweitgenannte ohne Vorbehandlung, Chinuclidin jedoch vor und nach zweimaliger Sublimation im Wasservakuum. Beide Körper streuen schlecht, so daß trotz langer Expositionszeiten keine vollständigen Spektren erzielt werden konnten. Die niederen Frequenzen bis etwa  $500~\rm cm^{-1}$  sind verdeckt.

I. Pl.  $F_1$  389,  $t\!=\!69$ ;  $F_1$  444,  $t\!=\!32$ ;  $F_1$  445,  $t\!=\!61^1/_2$ ;  $F_2$  126,  $t\!=\!49^1/_2$ ;  $F_2$  179,  $t\!=\!32$ ; Sp s., Ugd m.;  $n\!=\!33$ .

 $\Delta v = 510 \ (^{1}/_{2}) \ (k); 780 \ (^{1}/_{2}) \ (k, e); 805 \ (3) \ (k, f, e); 872 \ (0) \ (e); 971 \ (2, \text{dopp.?}) \ (k, e); 1009 \ (1) \ (k, e); 1055 \ (2) \ (k, e); 1114 \ (1) \ (k, e); 1200 \ (2, e); 1114 \ (1) \ (2, e); 1114 \ (1) \ (2, e); 1200 \ (2, e); 1114 \ (2, e); 1200 \ (2$ 

Vgl. V. Prelog, E. Cerkovnikov und G. Ustricev, Liebigs Ann. Chem. 535 (1938) 37.

Studien zum Raman-Effekt. 127: Stickstoffkörper XIX: Chinuclidin. 317

(0) (k, e); 1268 (0) (k, e); 1318 (0) (k, e); 1348 (0) (e); 1445 (3) (k, e); 2542 (00) (k); 2638 (00) (k); 2683 (00) (k); 2866 (10) (k, i, e); 2940 (14b) (k, i, e).

II. Pl.  $F_1$  388, t=55;  $F_1$  390, t=104;  $F_2$  125, t=24;  $F_2$  126,  $t=53^{1}/_{2}$ , Sp s., Ugd m.; n=23.

 $\Delta v = 878 \ (4) \ (k, g, f, e); 920 \ (2) \ (k, e); 955 \ (3) \ (k, e); 1002 \ (0) \ (k, e); 1057 \ (0) \ (e); 1093 \ (^{1}/_{2}) \ (e); 1269 \ (^{1}/_{2}) \ (k, e); 1453 \ (2b) \ (k, e); 2640 \ (00) \ (k); 2875 \ (4b) \ (k, i); 2939 \ (6b) \ (k); 2965 \ (6b) \ (k, i, e).$ 

### Diskussion der Ergebnisse.

des

ieli-

ten

ns-

ner

ng

2)geen

T-

oron tz

t.

6,

0

0.

Zuerst sei der einfachere Fall der sehr ähnlichen hochsymmetrischen Systeme Bicyclooctan (2,2,2) (vgl. III) und Triäthylendiamin [Bicyclo-(2,2,2)-diaza-1,4-octan] (vgl. IV) besprochen, deren Darstellung allerdings bisher noch nicht gelungen ist. Beiden kommt bei spannungsfreiem räumlichem Aufbau die Symmetrie  $D_{3h}$  zu.

Symmetrietabelle.

| m                    |               | Sym        | metri      | eeigen | genschaften |             | Abzählung der Schwinge           |                |      |               |          |          | n |
|----------------------|---------------|------------|------------|--------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|------|---------------|----------|----------|---|
| Тур                  | $C_{\rm a}^z$ | $\sigma_x$ | $\sigma_z$ | $C_y$  | Aus         | wahl        | Kette                            |                |      | $CH_2$        |          | CH       | 0 |
| $A'_1$               | 8             | 8          | 8          | 8      | p           | ia          | $\omega_1$ $\omega_2$ $\omega_3$ | 03             | 2'1  | $\delta_1$    | $\nu_1$  | 3'       | _ |
| $A_1''$              | 8             | as         | as         | 8      | v           | ia          | $\omega_4$                       | 1              | 22   | 0'2           | 11'2     | -        | - |
| $A_2'$               | 8             | as         | 8          | as     | v           | ia          | -                                | 1              | 1/2  | $\vartheta_2$ | F2       | -        | R |
| $A_z^{\prime\prime}$ | 8             | 8          | as         | as     | v           | $M_z$       | $\omega_s$ $\omega_a$            | 1              | 71   | 01            | $\nu_1'$ | 21"      | T |
| E'                   | e             | e          | 8          | e      | dp          | $M_{\perp}$ | w, w, a                          | u <sub>9</sub> | 2%   | 20            | $2\nu$   | $\delta$ | T |
| $E^{\prime\prime}$   | e             | e          | as         | e      | dp          | ia          | ω10 ω11 α                        | 013            | 2 7' | $2\vartheta'$ | $2\nu'$  | ď'       | R |

In Tabelle 1 sind die Symmetrieeigenschaften der zu III bzw. IV gehörigen Schwingungsformen angegeben, wobei im Falle IV die zur Methingruppe CH gehörigen Frequenzen (vorletzte Spalte) wegzulassen sind. Danach wären also für das Raman-Spektrum des Kohlenwasserstoffes III im Frequenzbereich um 2900 cm $^{-1}$  zwei polarisierte und 4 depolariserte Linien, im Frequenzbereich unter 1500 cm $^{-1}$ 5 polarisierte und 16 depolarisierte Linien zu erwarten. Dabei finden die  $\delta$ - und v-Schwingungen der  $CH_2$ -Gruppe in der Ebene dieser

Gruppe, die γ-Schwingungen senkrecht zu ihr statt. In der letzten Spalte sind die "Nullschwingungen" angegeben.

zu da

fer

de

ma

=

cos

die

(0) 5 (0) 9

de

0.

da

E'

ma

me

die

M

IV

W

li

W

D

Man kann noch einen Schritt weitergehen und eine wenigstens ungefähre Erwartung über die Höhe der Frequenzen aussprechen, indem man die Kettenfrequenzen aus den Formeln für ein einfaches Valenzkraftsystem berechnet und auf die  $\gamma$ - und  $\delta$ -Frequenzen aus anderen Erfahrungen schließt. So ordneten kürzlich Kohlrausch und Wittek<sup>1</sup>), gestützt auf die Analyse der Methylenderivate<sup>2</sup>), die  $CH_2$ -Frequenzen im Cyclohexan in folgender Weise zu:

 $\delta_2'(CH)$ oder  $\gamma_2'(CH)\!=\!1028$  ;  $\delta_2(CH)\!=\!1156$  ;  $\delta_1(CH)\!=\!1344$  ;  $\gamma_1(CH)$  = 1425 ;  $\delta_1'(CH)\!=\!1443$  .

Was die Kettenfrequenzen anbelangt, so erhält man sie aus den folgenden für die vorliegenden Zwecke abgeleiteten Frequenzformeln:

$$\begin{array}{lll} m_2(n_1^2+n_2^2+n_3^2) & = f(1+2a\cos^2a) + 2f' + D\left(1+2a\sin^2a\right). \\ m_2^2(n_1^2n_2^2+n_2^2n_3^2+n_3^2n_1^2) & = fD(1+2a) + 2f'f\left(\sin^2a+2a\cos^2a\right) \\ & + 2f'D\left(\cos^2a+2a\sin^2a\right). \\ m_1m_2^2(n_1^2n_2^2n_3^2) & = 6ff'D. \\ m_2(n_2^2+n_3^2) & = f(1+2a\cos^2a) + d'\left[1+4\left(1+\cos a\right)+2a\sin^2a\right] \\ & + d_3\left(1+2a\sin^2a\right). \\ m_2(n_2^2+n_3^2) & = f(1+2a\sin^2a). \\ m_2(n_1^2+n_3^2+n_3^2) & = f(1+2a\sin^2a) + d'\left[1+4\left(1+\cos a\right)+2a\sin^2a\right]. \\ m_2(n_1^2+n_3^2+n_3^2) & = f(1+a\sin^2a)+2f'+d'\left(1+a\cos^2a\right) \\ & + d_1\left(1+\cos^2a+a\sin^4a\right). \\ m_2^2(n_1^2n_3^2+n_3^2) & = f(1+2a)\left[2ff'\sin^2a+fd'+2f'd'\cos^2a\right] \\ & + fd_1\left(1+\cos^2a+2a\sin^2a\right)+2f'd_1\left(1+\cos^4a+a\sin^4a\right) + d'd_1\left[1+a\left(1+\cos^2a\right)\right]. \\ m_2(n_1^2n_1^2+n_{11}^2+n_{12}^2) & = f(1+2a)\left[2ff'd_1\sin^2a+fd'd_1+2f'd'd_1\cos^2a\right]. \\ m_2(n_1^2n_1^2+n_{11}^2+n_{12}^2) & = fd'\left[(1+2\cos a)^2+a\sin^4a\right) + fd_1\left[1+\cos a + a\sin^4a\right). \\ m_2^2(n_1^2n_1^2+n_{11}^2+n_{12}^2) & = fd'\left[(1+2\cos a)^2+a\left(1+4\sin^2a\right)\right]+fd_1\left[1+\cos^2a+a\sin^2a\right]. \\ m_2^2(n_1^2n_1^2+n_{11}^2+n_{12}^2) & = fd'\left[(1+2\cos a)^2+a\left(1+4\sin^2a\right)\right]+fd_1\left[1+\cos^2a+a\sin^2a\cos^2a\right] + 2a\sin^2a\right] + d'd_1\left[1+4\left(1\cos a+\sin^2a\right)^2\right] \right\}. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos a)^2+2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\sin^2a+a\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_{11}^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_1^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_1^2n_1^2) & = fd'd_1\left[(1+2\cos^2a+a\right) + 2a\left(1+2\sin^2a\right)\right]. \\ m_2^3(n_1^2n_1^2n_1^2n_1^2) & = fd'd_1^2(n_1^2n_1$$

K. W. F. KOHLRAUSCH und H. WITTEK, Z. physik. Chem. (B) 48 (1941)
 J. WAGNER, Z. physik. Chem. (B) 45 (1939) 69.
 Die Frequenz der "Antirotation" wird Null, weil in dem verwendeten einfachen System keine Kräfte vorgesehen sind, die unendlich kleine Verdrehungen der beiden Systemhälften gegeneinander behindern.

zu entnehmen, in der die eine Hälfte des zu  $\sigma_z$  symmetrischen Systems dargestellt ist. Zur Vereinfachung der Rechnung wurden die Entfernungen  $s=m_1m_2$  und  $s'=m_2m_2$  einander gleichgesetzt.

Für den Kohlenwasserstoff III erhält man mit  $f=f'=3.6\cdot 10^5$  Dyn/cm,  $d=d'=0.1\cdot f$ , 180-a= Tetraederwinkel, also  $\cos a=1/3$ ,  $m_1=13$  (CH),  $m_2=14$  (CH<sub>2</sub>) die folgende Frequenzverteilung.

zten

tens

hen.

ches

aus

SCH

die

CH

den

eln:

 $n^2 \alpha$ 

084 a

182 a

]}.

d;

). 1

enz ine em-

Geht man nun zum Amin I über, dem wegen Fehlens der Symmetrieebene  $\sigma_z$  nur mehr die Symmetrie  $C_{3v}$  zukommt,



Abb. 1. Die im Valenzkraftsystem auftretenden Modellkonstanten.

dann werden die Schwingungstypen  $A_1'$  und  $A_2''$ ,  $A_1''$  und  $A_2'$ , E' und E'' bezüglich ihrer Symmetrieeigenschaften ununterscheidbar, und man erhält — mit nur mehr einer CH-Gruppe — die folgende Symmetrieaufteilung der Schwingungsformen:

|         |    |       |   | Kette                            |                     |      |      | $CH_1$       |             | CH   | 0     |
|---------|----|-------|---|----------------------------------|---------------------|------|------|--------------|-------------|------|-------|
| $A_1$ , | p  | $M_z$ | : | $\omega_1 \; \omega_2 \; \omega$ | $\omega_5 \omega_6$ | ;    | 2 /1 | $2 \delta_1$ | 2 1, ;      | 3' ; | $T_z$ |
| $A_2$ , | v  | ia    | : | $\omega_4$                       |                     | 9    | 2 /2 | $2 \delta_2$ | $2 \nu_2$ ; | -;   | $R_z$ |
| E.      | dn | M     | 0 | (1)- (1)- (1)                    | . (1) (1)           | (1): | 4 2  | 40           | 4 v :       | 8:   | T : R |

Nun wird die modellmäßige Berechnung der Kettenfrequenzen, die in Gleichungen vom 5. und 6. Grad auftreten, weitaus zu mühsam. Man kann aber versuchen, ob sich nicht die für die Systeme III und IV abgeleiteten Frequenzformeln auch für I deshalb anwenden lassen, weil der Ersatz einer CH-Gruppe durch das N-Atom keine wesentliche Systemänderung darstellt. In der Hoffnung, daß dies zutreffe, wurde ja die Rechnung für die Modelle III bzw. IV durchgeführt. Diese Hoffnung erfüllte sich aber nicht, wie Abb. 2 zeigt, in der die



Abb. 2. RAMAN-Spektren für I und II, Erwartungsspektrum für III.

berechneten Frequenzen von III den an I beobachteten gegenübergestellt sind.

I

te

al

is

u:

V

r Pt

b

V

Offenbar bewirkt die Einführung des N-Atoms bzw. dreier CN-Bindungen eine merklich geänderte Frequenzverteilung. In der Tat führen Näherungsrechnungen, die an  $HC(CH_3)_3$  und  $N(CH_3)_3$  durchgeführt wurden 1), zu dem Ergebnis, daß  $f(C \cdot C) \sim 3.14$ ,  $f(C \cdot N) \sim 3.80$ ,  $d(C \cdot C \cdot C) \sim 0.45$ ,  $d(CNC) \sim 0.41$ , daß also  $d/f(C \cdot C \cdot C) \sim 0.28$ ,  $d/f(CNC) \sim 0.22$  ist. Die beiden Molekülhälften im Spektrum I werden also eine nicht unwesentliche Verschiedenheit ihres Kraftfeldes aufweisen, deren Wirkung sich durch ein für beide Hälften gleiches Kraftfeld anscheinend nicht beschreiben läßt.

Ich habe Herrn Dr. Ing. Vlado Prelog (Agram) für die Überlassung der beiden Substanzen I und II, Herrn Dr. habil. L. Kahovec für ihre weitere Reinigung, der Deutschen Forschungs-Gemeinschaft für die materielle Unterstützung der Institutsarbeiten zu danken.

K. W. F. KOHLRAUSCH, S.-B. Akad. Wiss. Wien 145 (1936) 569. Mh. Chem. 68 (1936) 349.

<sup>(222.</sup> Mitteilung aus dem Physikalischen Institut der Technischen Hochschule Graz.)

# Die Umwandlungen von $H_2Se-HDSe-D_2Se$ -Mischkristallen.

iber-

CN-

Tat

irch-

3.80.

0.28.

m I raft-

lften

ber-

OVEC

haft

hem.

Fraz.)

Von

#### A. Kruis.

(Mit 4 Abbildungen im Text.)

(Eingegangen am 17. 1. 41.)

Die calorimetrische Untersuchung von Mischkristallen des ternären Systems  $H_2Se$ , HDSe und  $D_2Se$  ergibt: 1. Die Verschiebung der Umwandlungs- und Schmelztemperaturen beim Übergang von  $H_2Se$  zu  $D_2Se$  ist dem D-Gehalt des Mischkristalles proportional. Sie hängt nicht meßbar von der Verteilung der D-Atome auf die einzelnen Molekülsorten ab. 2. Die Umwandlungs- und Schmelzpunktschärfe ist bei den Mischungen annähernd dieselbe wie bei den reinen Komponenten  $H_2Se$  und  $D_2Se$ . Aus diesem Verhalten der Mischungen lassen sich die Umwandlungstemperaturen für reines HDSe interpolieren. Es werden folgende Werte gefunden:

*HDSe* Umwandlung III → II 87.0° abs. Umwandlungsenergie Umwandlung II → I 173.3 $_5$ ° abs. 274 $_5$  cal/Mol Schmelzpunkt I → fl. 206.8 $_0$ ° abs. 598 $_4$  cal/Mol

Bei der Herstellung von Selenwasserstoff aus einem teilweise schweren Wasser mit  $Al_2Se_3$  wurde eine beträchtliche Anreicherung des schweren Wasserstoffes im Aluminiumhydroxyd gefunden.

### 1. Aufgabenstellung.

Die vorliegende Arbeit soll einen experimentellen Beitrag zum Problem der Umwandlungen kondensierter Gase beisteuern. Wir stellten früher für Molekülgitter die Faustregel auf, daß die Umwandlungstemperaturen beim Ersatz des Wasserstoffes durch Deuterium um mehrere Grade erhöht werden, daß dagegen die Schmelzpunkte in geringerem Maße absinken. Diese Regel wurde aus dem thermischen Verhalten der Verbindungen  $H_2S$ ,  $D_2S$ ,  $H_2Se$  und  $D_2Se$  hergeleitet<sup>1</sup>). Sie wurde inzwischen auch an den Halogenwasserstoffen bestätigt gefunden<sup>2</sup>). Auch bei den Methanen  $CH_4$  und  $CD_4$  trifft sie zu, wenn man die obere der beiden Umwandlungen des  $CD_4$  bei  $27^{\circ}10^{\circ}$  abs. der einzigen Umwandlung des  $CH_4$  bei  $20^{\circ}42^{\circ}$  abs. zuordnet. Diese Zuordnung regten calorimetrische Messungen an

A. Kruis und K. Clusius, Z. physik. Chem. (B) 38 (1937) 156. Wegen des Verhaltens salzartiger Verbindungen vergleiche man K. Clusius, A. Kruis und W. Schanzer, Z. anorg. allg. Chem. 236 (1938) 24.
 G. Wolf, Diss. München 1940.

 $CH_4-CD_4$ -Mischungen an <sup>1</sup>). Ebenso sprachen eigene Untersuchungen mit dem Polarisationsmikroskop dafür <sup>2</sup>). Sie zeigten nämlich, daß sich die genannten Umwandlungen kristalloptisch gleich verhalten, daß dagegen die tiefere Umwandlung des  $CD_4$  bei 22  $^{\circ}2_5$ ° abs., die mit einer typischen Umkristallisation verbunden ist, beim  $CH_4$  kein Analogon hat. Zu demselben Schluß führten ferner calorimetrische Messungen an  $CH_4$  bei hohen Drucken. Bei Drucken über 800 kg/cm² werden an  $CH_4$  zwei Umwandlungen beobachtet³). Hier bildet also  $CH_4$  wie  $CD_4$  drei feste Phasen. Bei normalem Druck dagegen ist die Tieftemperaturphase III, wie eine Entropiebetrachtung lehrt, nicht mehr existenzfähig <sup>4</sup>).

I

t li ( k v a s e d s

gin n ii H I e A V e 8 I s H

b

Von partiell-deuterierten Hydriden sind bis heute nur die Methane  $CH_3D$  und  $CD_2H_2$  untersucht<sup>5</sup>). Sie verhalten sich wie  $CD_4$ , besitzen also wie dieses zwei Umwandlungen, deren Lage sich symbat mit dem D-Gehalt verschiebt. Nach der früheren kinetischen Vorstellung vom Mechanismus der Umwandlungen, bei der man dem Trägheitsmoment der Moleküle eine besondere Bedeutung zuschrieb. überraschte dieser Befund. Hätte man doch für solche Mischmoleküle mit verschiedenen Trägheitsmomenten ein komplizierteres Verhalten erwartet. Offenbar sind die Trägheitsachsen der Moleküle für die Zahl der Umwandlungen nicht ausschlaggebend. So erschien die Frage interessant, ob sich andere Mischmoleküle ebenfalls ähnlich wie die Reinmoleküle verhalten. Von theoretisch-mathematischer Seite aus kommt man heute zwar zu einem besseren Verständnis des Umwandlungsmechanismus, jedoch ist man noch weit davon entfernt, etwa Zahl und Lage der Umwandlungen einer Verbindung voraussagen zu können<sup>6</sup>).

Nun scheint aber zunächst die Untersuchung von Mischmolekülen mit nicht rein homöopolarer Wasserstoffbindung, wie z. B. bei HDS und HDSe insofern auf Schwierigkeiten zu stoßen, als eine Reindarstellung mit den üblichen Hilfsmitteln infolge von Austauschreaktionen kaum möglich sein dürfte. Man könnte höchstens an eine Ab-

E. Bartholomé, G. Drikos und A. Eucken, Z. physik. Chem. (B) 39 (1938) 371.
 Siehe A. Kruis, Z. Elektrochem. 45 (1939) 146, sowie K. Clusius und L. Popp, Z. physik. Chem. (B) 46 (1940) 63.
 O. N. Trapeznikowa und G. A. Miljutin, Nature 144 (1939) 632.
 A. Frank und K. Clusius, Z. physik. Chem. (B) 36 (1937) 291.
 K. Clusius und L. Popp, loc. cit. sowie unveröffentlichte Messungen von J. Freeman.
 K. Schäfer, Z. physik. Chem. (B) 44 (1939) 127.

gen

daß

daß iner

gon

gen den

wie

ief-

ehr

die  $D_4$ 

bat

or-

lem

ieb, züle

lten

die

die

lich

her

des

ent-

ung

ilen

DS

lar-

ak-

Ab-

39 SIUS

und

sik.

ent-

trennung der gewünschten Moleküle nach dem Clusiusschen Trennrohrverfahren denken. Eine nähere Überlegung zeigt aber, daß auch ohne Reindarstellung dieser Verbindungen sich eine Kenntnis ihrer Umwandlungen ermöglichen lassen muß, wenn man Mischungen mit verschiedener Konzentration an Mischmolekülen untersucht. Einen gewissen Gehalt an Mischmolekülen kann man dabei über ein Austauschgleichgewicht, wie z. B.  $H_2Se + D_2Se \ge 2HDSe$ , sich bilden lassen. Allerdings wird man dann über eine durch den Wert der Gleichgewichtskonstanten gegebene Konzentration nicht hinauskommen. Wird der denkbar einfachste Fall verwirklicht, daß das Verhalten der Umwandlungen von Gemischen nur vom D-Gehalt abhängt, dagegen von der Verteilung der D-Atome auf die Molekülsorten unabhängig ist, so kann man die thermischen Daten der interessierenden Moleküle durch Interpolation gewinnen. Wir haben zu diesem Zweck Messungen der spezifischen Wärme an Mischungen von Selen-Wasserstoffen angestellt. Dabei konnten wir uns wegen des einfachen Verhaltens der Mischkristalle mit drei Mischungen begnügen.

## 2. Darstellung der Mischungen.

Als Ausgangsmaterial dienten für zwei Mischungen die reinen Gase  $H_2Se$  und  $D_2Se$ , mit denen die früheren  $C_p$ -Messungen durchgeführt wurden. Sicherheitshalber haben wir sie vor dem Vermischen in einer der im hiesigen Institut üblichen Rektifikationskolonnen nochmals gereinigt<sup>1</sup>). Die aufgegebene Menge bestimmten wir in der üblichen Weise durch eine Druckmessung bei konstantem Volumen. Eine dritte Mischung sollte einen bestimmten HDSe-Gehalt besitzen. Dies hätten wir durch Zugabe von Wasser zu unserem Gasgemisch erreichen können, denn über die wässerige Lösung stellt sich das Austauschgleichgewicht zweifellos rasch ein. Wir schlugen aber diesen Weg nicht ein, sondern stellten die dritte Mischung aus Al<sub>2</sub>Se<sub>3</sub> mit einem 49'44%igen schweren Wasser her. Zur Umsetzung gelangten 8'086 g des Wassers mit einem etwa vierfachen Überschuß an Al<sub>2</sub>Se<sub>3</sub>. Der zum reinen Gas führende Arbeitsgang wurde schon früher beschrieben<sup>2</sup>). Eine letzte Reinigung des Selenwasserstoffes in einer Rektifikationskolonne unterblieb, damit keine Verschiebung der isotopen Zusammensetzung eintreten konnte, wenn sie sich nicht schon bei der Umsetzung des Wassers mit dem Selenid eingeschaltet hatte.

<sup>1)</sup> Herrn A. Frank danke ich für die Mithilfe bei der Rektifikation der Gase.

<sup>2)</sup> A. KRUIS und K. CLUSIUS, loc. cit.

Nach der Auswertung der  $C_p$ -Messungen zeigte es sich auch, daß die Umwandlungstemperaturen vollständig herausfielen, wenn man den D-Gehalt des Selenwasserstoffes gleich dem des Ausgangswassers ansetzte. Diese Diskrepanz konnte nur in einer beträchtlichen Anreicherung des Deuteriums im Aluminiumhydroxyd ihre Ursache haben. Nach der Lage der Umwandlungspunkte durfte das Gas nur etwa 34 % sein.

Es mußte also der *D*-Gehalt des Gases bestimmt werden. Hiefür kamen z. B. folgende Analysenwege in Betracht. Man bestimmt entweder die Dichte des Gases mittels einer Gaswaage, oder man verbrennt den Selenwasserstoff vollständig zu Wasser und ermittelt dann dessen Dichte. Wegen der Gefahr einer Verschmutzung der Waage



Abb. 1. Anordnung zur Analyse des Selenwasserstoffes.

durch das zersetzliche Gas wurde der zweite Weg eingeschlagen. H

W

ne

H

T

be

G

si

de

de

li

ei

k

h

lä w A B (1

h

(1

Die dabei verwendete Anordnung ist aus Abb. 1 zu ersehen. Der in Falle A einkondensierte Selenwasserstoff wurde mit einem  $CO_2$ -Methylalkoholbad auf  $-80^{\circ}$  gehalten, so daß er sich mit einem Dampfdruck von rund 110 mm mit dem auf 250° bis 300° geheizten Kupferoxyd umsetzen konnte. Hatte sich jeweils eine größere Menge an

Wasser gebildet, so wurde durch vorübergehendes Kühlen mit flüssiger Luft alles Wasser nach A zurückkondensiert. Am Manometer M ließ sich der Verbrauch an Selenwasserstoff verfolgen. Schließlich verblieben etwa 4 mm eines in flüssigem Stickstoff unkondensierbaren Gases. Dieses bestand vermutlich aus Wasserstoff, der sich durch Zersetzung des Selenwasserstoffes gebildet hatte, und aus Gasresten, die aus dem Kupferoxyd frei wurden. Die Menge war aber zu gering, um irgendwie Einfluß auf das Analysenergebnis zu haben. Das entstandene Wasser wurde noch einige Male zwischen den Fallen A und B hin- und herdestilliert. Die letzte Reinigung geschah durch Destillation von Ampulle C, in der sich einige Milligramm wasserfreien Natriumcarbonats befanden, nach Ampulle D. Tüpfelproben auf selenige Säure und Selenwasserstoff verliefen negativ. Ebenso war das Wasser vollkommen geruchlos.

Die Dichtebestimmung mit einem 1-cm<sup>3</sup>-Pyknometer ergab einen D-Gehalt von 34' $4_5\%$ , der so ausgezeichnet mit der Erwartung

Um-

Ge-

zte.

des

ein. efür

ent-

ver-

ann

age

rde

ord-

Der

en-

 $O_{2}$ 

al-

pf-

em er-

ich

an

üs-

M

ich

en

ch

en,

ng,

nt-

nd

la-

en

uf

ar

ab

ng

kommen.

übereinstimmte, daß wir zum Studium der Umwandlungen auf die Herstellung weiterer Mischungen verzichten konnten. Für den Selenwasserstoff können wir demnach folgende Zusammensetzung annehmen:  $\sim 42$  Mol-% HDSe und  $\sim$  je 29%  $D_2Se$  und  $H_2Se$ , wenn wir 3 als Wert für die Gleichgewichtskonstanten der Reaktion  $H_2O + D_2O \gtrsim 2HDO$  oder  $H_2Se + D_2Se \gtrsim 2HDSe$  setzen<sup>1</sup>).

Die Umsetzung des Wassers mit  $Al_2Se_3$  ist von besonderem Interesse, da sie ein Beispiel einer "chemischen" Trennung der Wasserstoffisotope darstellt. Nimmt man an, daß bei der Bildung des Selenwasserstoffes keine Nebenreaktionen erfolgen, so berechnet sich der Trennfaktor dieser Reaktion zu 1'85. Als Trennfaktor sei dabei der Verteilungsquotient  $\frac{(V_H^D)_{Al\text{-Hydroxyd}}}{(V_H^D)_{\text{Wasser}}}$  verstanden. Eine ähnliche Verschiebung der Isotopenzusammensetzung wurde unlängst bei der Acetylenbildung aus Calciumcarbid und teilweise schwerem Wasser beobachtet2). Auch hier geht der leichte Wasserstoff bevorzugt in die Gasphase, während der schwere Wasserstoff sich im entstehenden Calciumhydroxyd anreichert. Aus den Angaben der Autoren ergeben sich für den Trennfaktor  $\frac{(V_H^D)_{Ca-Hydroxyd}}{(V_H^D)_{Wasser}}$  Werte zwischen 1'06 und 1'13 mit einem wahrscheinlichen Maximum bei einer D<sub>2</sub>O-Konzentration des aufgegebenen Wassers von rund 50%. Damit verglichen erscheint der Wert des Trennfaktors für die Selenwasserstoffbildung ungewöhnlich hoch, selbst wenn wir für unser umgesetztes 49% iges Wasser einen maximalen Trennfaktor annehmen müssen. Wir möchten daher ausdrücklich den Wert 1'85 als vorläufig betrachten und werden gegebenenfalls bei einer später möglichen Nachprüfung darauf zurück-

<sup>1)</sup> Für das Austauschgleichgewicht des Wassers findet man in der Literatur als Wert der Gleichgewichtskonstanten 3'3 angegeben (A. Farkas, Light and heavy Hydrogen, Cambridge 1935, S. 181). Für die Selenwasserstoffe fehlen vorläufig zu einer Berechnung die nötigen Daten. Bei den homologen Schwefelwasserstoffen soll die Gleichgewichtskonstante den Wert 5 haben [T. Jones und A. Sherman, J. chem. Physics 5 (1937) 375, vgl. jedoch dazu die Kritik dieser Berechnungen von K. Clusius, D. Grafe und A. Kruis, Z. physik. Chem. (B) 43 (1939) 1]. Demzufolge könnte der HDSe-Gehalt unserer Mischung noch etwas höher sein.

L. H. REYERSON, O. JOHNSON und C. BEMMELS, J. Amer. chem. Soc. 61 (1939) 1594.

## 3. Die Molwärme der Mischungen.

Zur Messung diente dasselbe Vakuumcalorimeter, mit dem schon früher die reinen Komponenten untersucht wurden. Auf eine Messung der Umwandlungs- und Schmelzwärmen wurde verzichtet. Das Pt-Draht-Thermometer war inzwischen mit einem Sauerstoff-Dampfdruck-Thermometer und dem Krypton-Schmelzpunkt nachgeeicht worden. Zur weiteren Kontrolle wurden nach der Untersuchung der Mischungen nochmals die Umwandlungs- und Schmelztemperaturen der reinen Komponenten gemessen. Die Abweichungen von den früher ermittelten Temperaturen lagen durchweg innerhalb der Fehlergrenze von 0°05°. Die einzelnen Ergebnisse sind in Tabelle 1 mitgeteilt. Mischung 1 hielten wir vor der zweiten Vermessung mittels eines Propanbades längere Zeit flüssig, damit Unterschiede in der Zusammensetzung und Durchmischung zum Vorschein kämen. Es zeigte sich jedoch innerhalb der Meßfehler keine Abweichung von Meßreihe I. Ob sich allerdings das Austauschgleichgewicht eingestellt hat, läßt sich noch nicht angeben.

Die Meßergebnisse lassen sich am besten an Hand der Abb. 2 und 3 überblicken. Man ersieht aus Abb. 2, daß alle Mischkristalle wie die reinen Komponenten zwei Umwandlungen aufweisen. Die Molwärmen verhalten sich in Temperaturgebieten, die genügend weit weg von den Umwandlungen liegen, annähernd additiv. Der Kurvenverlauf ist bei den verschiedenen D-Konzentrationen vollkommen analog, so ist die Breite der Umwandlung  $\Pi I \rightarrow \Pi$  auch annähernd die gleiche<sup>1</sup>). Das Maximum der Molwärme liegt dabei unsymmetrisch mehr auf der Seite der tieferen Temperatur.

Die Schärfe der Umwandlung II  $\rightarrow$  I ist bei den Mischungen praktisch dieselbe, was Tabelle 2 aufzeigen soll. Unter Schärfe einer Phasenumwandlung wollen wir dabei mit K. CLUSIUS den Quotienten  $S=T_u/\Delta T$  verstehen, wobei  $\Delta T$  das Temperaturintervall bedeuten soll, innerhalb dessen sich die Umwandlung vollzieht. Wir müssen hierzu die beobachteten Intervalle auf 0 und 100% umgewandelter Phase extrapolieren. Dies läßt sich aber nicht willkürfrei durchführen, so daß die Zahlen nur ein rohes Bild von der tatsächlichen Umwandlungsschärfe geben können.

Die Schmelzschärfe der Mischungen ist außerhalb der Fehlergrenze kaum geringer als die der Komponenten. Demnach kann die Schmelzlinse des ternären Systems  $H_2Se-HDSe-D_2Se$  nur wenige

 $<sup>^{1})</sup>$ Erwartungsgemäß sollte die integrale Umwandlungswärme vom  $H_{2}Se$  zum $D_{2}Se$  zunehmen.

Hundertstel Grad breit sein. Beim System  $H_2O-D_2O$  wurde dieselbe Größenordnung, nämlich 0°02° gefunden¹). Weitere Untersuchungen über den Einfluß der H-D-Isotopie auf die Schmelzschärfe liegen noch nicht vor. Doch kann man schon schließen, daß die Schmelzlinsen der H-D-Systeme allgemein sehr schmal sein müssen und

hon

ung

Pt-

den. gen

om-

em-Die

lten gere

rehder

das en.

b. 2 alle

Die weit ven-

nen rnd

ym-

gen ner

ten

ten

sen lter

ch-

nen

er-

die

ige

2 Se



A. EUCKEN und K. Schäfer, Nachr. Ges. Wiss. Göttingen (Fachgruppe III)
 (1935) 109.

daß dann der Einfluß der Isotopie der anderen Elemente auf die Schmelzschärfe noch geringer sein muß und sich daher der calorimetrischen Beobachtung meist entziehen wird. Wir möchten deshalb die an  $H_2Se$  und  $D_2Se$  festgestellte Schmelzunschärfe nicht wie früher auf die Selenisotopie, sondern auf minimale Verunreinigungen zurückführen. Zu diesem Schluß kommt auch K. Clusius auf Grund exakter Bestimmungen der Schmelzschärfe mit Hilfe von Tripelpunktsdruckmessungen<sup>1</sup>). Letztere Methode ist zweifellos der Messung der Schmelzschärfe im Calorimeter überlegen<sup>2</sup>).

Mis

U

Tabelle 1. Molwärmen der Selenwasserstoff-Gemische. Mischung 1 durch Vermischung der Gase hergestellt: 32°82 Mol-%  $D_2Se$ . II Michung 3°5 Tage lang flüssig bei 230° abs. gehalten.

| Meßreihe     | $T_m$ abs.     | $C_p$         | Meßreihe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $T_m$ abs.      | $C_p$            |
|--------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| I            | 67.6           | 7.03          | п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 124.8,          | 11.8             |
| I            | 72.3           | 7.57,         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 126.7           | $(11.6^{\circ})$ |
| I            | 76.9           | 8.15          | п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 130.5           | 12.0             |
| I            | 80.13          | 8.69          | . I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $132.6^{\circ}$ | (11.8,)          |
| 11           | 82.6           | 9.21          | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 138'44          | 12.5             |
| I            | 83.1           | 9.85          | . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 143.1.          | 12.8             |
| Umwandl      | ungsgebiet: 83 | 0 bis 990     | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 143.8           | 12.8             |
|              | 0 0            |               | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149.4           | 13.3             |
| $C_p$ -Maxi  | mum bei 85.6   | abs.          | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 155.7.          | 14.1             |
| eBreihe I: 8 | 85.6°; Meßrei  | he II: 85.6.° | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 160.43          | 1510             |
| T            |                |               | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 165.3           | 15.9             |
| T            | 88.98          | 14.9          | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 168.6           | 16.8             |
| П            | 89.3           | 14.53         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 170.3           | 17.2             |
| 1            | 89.9           | 12.03         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 172.4           | 19.0             |
| n .          | 92.0           | 10.84         | Umwandlur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | gspunkt bei     |                  |
| 11           | 93.12          | 10.8          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - ·             |                  |
| T T          | 93.5           | 10.03         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ihe I: 173.7,   |                  |
| 1            | 94.3           | 11.0          | Meßrei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ihe II: 173.7,  | ° abs.           |
| 1            | 96.62          | 10.84         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177.6           | 14.4             |
| II           | 98.18          | 10.6          | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 182.8           | 14.3             |
|              | 101.0          | 10.79         | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 188.0           | 14.4             |
| II           | 103.2          | 10.76         | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193.1           | 14.6             |
| I            | 106.4          | 10.9          | II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198.9           | 14.4             |
| II           | 108.3          | 11.14         | П                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 203.2           | 14.6             |
| I            | 111.43         | 10.91         | Magraiha 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | : Schmelzpun    |                  |
| п            | 113.1          | 11.2,         | and the second s |                 |                  |
| П            | 118.8          | 11.5          | Molzahl von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Keine I und     | $\Pi = 0.13$     |

<sup>1)</sup> Die Arbeit wird demnächst veröffentlicht werden. 2) Wenn auch die in Tabelle 2 angegebene Umwandlungs- und Schmelzschärfe nicht als genau angesehen werden darf, so gewinnt man doch den Eindruck, daß der Betrag von S bei der  $34^{\circ}5\%$  igen Mischung und selbst bei  $H_2Se$  sowie  $D_2Se$  kleiner ist wie bei den beiden anderen Gemischen, die aus den sorgfältiger gereinigten Gasen hergestellt wurden (vgl. Abschnitt 2). Dies spricht auch für die obige Vermutung von Verunreinigungen. Mit der geringeren Reinheit der  $34^{\circ}5\%$  igen Mischung mag auch der Umstand zusammenhängen, daß die zugehörigen Umwandlungspunkte rund  $0^{\circ}05^{\circ}$  tiefer liegen als man nach der Lage der übrigen Punkte erwarten würde (vgl. Abb. 3).

Tabelle 1 (Fortsetzung).

uf die

metri-

lb die früher urückkakter druckumelz-

Se.

(8<sub>9</sub> (6<sub>6</sub>) (0<sub>7</sub> (8<sub>7</sub>) (5<sub>2</sub> (8<sub>8</sub> (8<sub>8</sub> (8<sub>8</sub> (8<sub>8</sub> (8<sub>6</sub>) (8<sub>7</sub>) (8

die ngeon S bei tellt Verder '05° Mischung 2:  $D_2Se$  wurde auf Mischung 1 aufkondensiert und 4 Tage flüssig gehalten. 53°68 Mol-%  $D_0Se$ . IV, verdampfte Mischung nochmals einkondensiert.

| Meßreihe  | $T_m$ abs.        | $C_p$        | Meßreihe  | $T_m$ abs.         | $C_p$        |
|-----------|-------------------|--------------|-----------|--------------------|--------------|
| Ш         | 65°3 <sub>s</sub> | 7.030        | IV        | 150.2              | 13.7,        |
| IV        | 68.60             | 7.40         | III       | 153.7              | 14.2         |
| III       | 69.9              | 7.58         | IV        | 155.3              | 14.4         |
| IV        | 73.5              | 7.96,        | III       | 158.2              | 14.8         |
| III       | 74.15             | 7.97         | IV        | 160°1 <sub>8</sub> | 15.04        |
| IV        | • 77:3,           | 8.448        | III       | 162.5,             | 15.6         |
| III       | 77.84             | 8.57         | IV        | 164.6              | 15.6         |
| IV        | 80°8 <sub>5</sub> | 8.89,        | III       | 167.1              | 16.7         |
| III       | 82.2              | 8.93         | IV        | 168.9              | 17.1,        |
| IV        | 84.52             | 9.450        | III       | 171.1              | 18.54        |
| Ш         | 85.14             | $9.85^{2}$   | Umwandlur | ngspunkt bei       | 174'4,° abs  |
| mwandlung | sgebiet: 85.0°    | bis 89° abs. | Meßrei    | he III: 174'4      | o abs.       |
| CMax      | imum bei 87:      | 3° abs.      | Meßrei    | he IV: 174'5       | ° abs.       |
|           | Breihe III: 87    | 1            | IV        | 178.8              | 14.7,        |
|           |                   |              | IV        | 183.0              | 14.6         |
| Met       | Breihe IV: 87     | 3,           | III       | 183.4              | 14.48        |
| Ш         | 89.2              | 27.6         | III       | 187.5 <sub>8</sub> | 14.62        |
| IV        | 89.3              | 26.13        | IV        | 187.6              | 14.4         |
| IV        | 91.2              | 13.1         | IV        | 192.00             | 14.5         |
| iii       | 91.8              | 13.0         | III       | 192.2              | 14.74        |
| Ш         | 95.7              | 11.4         | IV        | 196.5              | 14.4         |
| III       | 102.3             | 11.1         | III       | 197.04             | 14.7         |
| III       | 106.2             | 11.3,        | IV        | 200.6              | 14.54        |
| III       | 110.6             | 11.3         | III       | $202.0^{4}$        | 14.8         |
| III       | 114.5,            | 11.4         | Schmel    | zpunkt: 206°       | 7,° abs.     |
| III       | 118.8             | 11.6         | Meßrei    | he III: 206"       | 7.° abs.     |
| III       | 123.7             | 12.0°        |           | he IV: 206'8       |              |
| III       | 128.9             | 12.2         |           |                    | -            |
| Ш         | 133.9             | 12.2         | IV        | 210.04             | 16.8         |
| III       | 138.7             | 12.7         | IV        | $213.5^{4}$        | 16.7         |
| Ш         | 143.8             | (13.7°)      | Molzahl   | : Reihe III =      | $0.2023^{1}$ |
| III       | 148.7             | 13.6         |           | Reihe IV =         | 0.5013       |

Mischung 3: aus  $Al_2Se_3$  und 49'4%igem Wasser hergestellt, 34'4 $_5$  Mol-% Deuterium. Gleich nach der Reindarstellung gemessen.

| $T_m$ abs.                                                                                                                                                              | $C_p$    | $T_m$ abs.                                                                                                                                                                                                                                              | $C_p$                                                                                                                                                                                                                                        | $T_m$ abs.                                                                                                                                                                                        | $C_p$                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{array}{c} 64^{\circ}2_{9} \\ 69^{\circ}7_{2} \\ 75^{\circ}8_{2} \\ 80^{\circ}0_{9} \\ 83^{\circ}9_{9} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\$ | 66° abs. | $\begin{array}{c} 107^{\circ}3_{7} \\ 112^{\circ}9_{4} \\ 120^{\circ}4_{5} \\ 127^{\circ}1_{8} \\ 133^{\circ}5_{4} \\ 141^{\circ}0_{1} \\ 147^{\circ}6_{6} \\ 153^{\circ}7_{1} \\ 159^{\circ}5_{4} \\ 165^{\circ}4_{7} \\ 170^{\circ}8_{6} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 11^{\circ}0_{7} \\ 11^{\circ}2_{7} \\ 11^{\circ}6_{6} \\ 12^{\circ}1_{4} \\ 12^{\circ}2_{1} \\ 12^{\circ}8_{5} \\ 13^{\circ}2_{7} \\ 14^{\circ}0_{8} \\ 14^{\circ}7_{8} \\ 16^{\circ}0_{1} \\ 18^{\circ}4_{6} \end{array}$ | Umwandlur<br>bei 173°7<br>185°8 <sub>5</sub><br>191°4 <sub>6</sub><br>196°9 <sub>5</sub><br>203°4 <sub>0</sub><br>Schmelzpu<br>206°9 <sub>5</sub> °<br>215°3 <sub>9</sub><br>Einkondensi<br>menge | 14 <sup>1</sup> 5 <sub>7</sub> 14 <sup>1</sup> 5 <sub>1</sub> 14 <sup>1</sup> 8 <sub>2</sub> 14 <sup>1</sup> 7 <sub>8</sub> nkt bei abs. 16 <sup>1</sup> 4 <sub>6</sub> erte Mol- |

Tabelle 2. Umwandlungs- und Schmelzschärfe. Umwandlung II → I.

| . 1                 | $H_2 Se^{1}$                                                                                                                                       |                                      | 8% D <sub>2</sub> Se<br>Breihe I                                                                                                                                      | 34.5                                   | $\%$ $D_2Se$                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| % umgew.<br>Phase   | T                                                                                                                                                  | % umgew.<br>Phase                    | T                                                                                                                                                                     | % umgew.<br>Phase                      | T                                                                                                               |
| 9°0<br>37°8<br>67°8 | $172 \cdot 53_{0} \\ 172 \cdot 54_{3} \\ 172 \cdot 55_{2} \\ \Delta T = 0 \cdot 02_{2}^{\circ} \\ T_{tt} = 172 \cdot 5_{4}^{\circ} \\ S \sim 5000$ | 15°7<br>40°9<br>57°9<br>75°1<br>92°5 | $173.77_{0}$ $173.77_{0}$ $173.77_{0}$ $173.78_{0}$ $173.78_{0}$ $173.78_{0}$ $173.77_{0}$ $173.77_{0}$ $T_{\mu} = 173.7_{0}$ $T_{\mu} = 173.7_{0}$ $T_{\mu} = 15000$ | 56 <sup>.</sup> 9<br>75 <sup>.</sup> 2 | $173.75_{\circ} \ 173.75_{\circ} \ 173.75_{\circ}$ $\Delta T = 0.00_{\circ} \ T_{n} = 173.7_{\circ} \ S \sim ?$ |

| 53.7 % D <sub>2</sub> Se            |                                                                                                                                      |                             | 00:00/: D 'G-1\                                                                                                                                                  |                                  |                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meßreihe III                        |                                                                                                                                      | Meßreihe IV                 |                                                                                                                                                                  | 99°6 % iges D <sub>2</sub> Se ¹) |                                                                                                                                                                                                               |
| % umgew.<br>Phase                   | T                                                                                                                                    | % umgew.<br>Phase           | T                                                                                                                                                                | % umgew.<br>Phase                | T                                                                                                                                                                                                             |
| 1.6<br>12.9<br>35.5<br>58.1<br>74.7 | $174.47_{0}$ $174.47_{0}$ $174.47_{0}$ $174.47_{0}$ $174.47_{1}$ $174.47_{0}$ $\Delta T = 0.00_{0}$ $T_{w} = 174.4_{0}$ $S = 15.000$ | 4.5<br>27.0<br>52.5<br>75.5 | $174^{\circ}51_{9} \ 174^{\circ}51_{9} \ 174^{\circ}51_{9} \ 174^{\circ}52_{4} \ \Delta T = 0.00_{5}^{\circ} \ T_{16} = 174^{\circ}5_{2}^{\circ} \ S \sim 21000$ | 26'2<br>62'0<br>98'0             | $176^{\circ}01_{\epsilon}$ $176^{\circ}01_{\epsilon}$ $176^{\circ}01_{\epsilon}$ $176^{\circ}03_{\epsilon}$ $\Delta T = 0^{\circ}01_{\delta}$ $T_{\epsilon\epsilon} = 176^{\circ}0_{2}^{\circ}$ $S \sim 8000$ |

### Schmelzpunkt.

| $H_2Se^2$ ) $\Delta T=-0.01^\circ_8$                                                                            | $32.8\%D_2Se$<br>Meßreihe II                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $T_e=207^{\circ}4_s^{\circ} \ S\sim 8500$                                                                       | % geschmol-<br>zener Phase                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| $99^{\circ}6\%$ iges $D_2Se^2)$ $\Delta T = 0^{\circ}01_6^{\circ}$ $T_e = 206^{\circ}2_4^{\circ}$ $S \sim 8500$ | 7.7<br>19.0<br>31.0<br>49.3<br>64.7<br>79.4 | $\begin{array}{c} 206^{\circ}99_{0} \\ 207^{\circ}00_{2} \\ 207^{\circ}01_{2} \\ 207^{\circ}01_{7} \\ 207^{\circ}02_{5} \\ 207^{\circ}02_{5} \\ \end{array}$ $\begin{array}{c} \Delta T = 0^{\circ}03_{5} \\ T_{e} = 207^{\circ}0_{1} \\ S \sim 5000 \end{array}$ |

<sup>. 1)</sup> Nach früheren Messungen von A. KRUIS. K. CLUSIUS, loc. cit., S. 162.

<sup>2)</sup> Siehe A. KRUIS und

Tabelle 2 (Fortsetzung).

| $34^{\circ}5\%$ $D_2Se$    |                                                                                                                                                                   | $53.7\%D_2Se$                                       |                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                                                                   | Meßreihe III                                        |                                                                                                                                                                  | Meßreihe IV                         |                                                                                                                                                                               |
| % geschmol-<br>zener Phase | T                                                                                                                                                                 | % geschmol-<br>zener Phase                          | T                                                                                                                                                                | % geschmol-<br>zener Phase          | T                                                                                                                                                                             |
| 16.9<br>40.2<br>65.5       | $206^{\circ}94_{\circ} \ 206^{\circ}95_{\circ} \ 206^{\circ}97_{1}$ $\Delta T = 0^{\circ}03_{\circ}^{\circ} \ T_{e} = 206^{\circ}9_{\circ}^{\circ} \ S \sim 3500$ | 1°0<br>13°2<br>28°3<br>43°7<br>59°3<br>74°8<br>85°3 | $\begin{array}{c} 206\text{-}72_0 \\ 206\text{-}73_0 \\ 206\text{-}73_2 \\ 206\text{-}73_2 \\ 206\text{-}73_2 \\ 206\text{-}73_2 \\ 206\text{-}74_5 \end{array}$ | 4'4<br>20'9<br>52'5<br>73'8<br>89'8 | $\begin{array}{c} 206.81_5\\ 206.82_0\\ 206.81_7\\ 206.81_9\\ 206.82_0\\ \end{array}$ $\begin{array}{c} \Delta T = 0.00_5\\ T_e = 206.8_2^{\circ}\\ S \sim 35000 \end{array}$ |

73.75° 73.75° 0.00°

1)

6.01

6.01, 6.03,

0.01° 0.05°

und

00

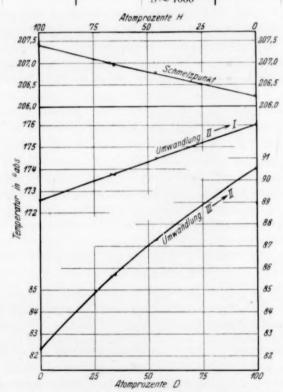

Abb. 3. Umwandlungstemperaturen der Selenwasserstoffmischkristalle in Abhängigkeit vom D-Gehalt.

Der Zusammenhang zwischen Lage der Umwandlungen und Schmelzpunkte mit dem D-Gehalt wird durch Abb. 3 besonders verdeutlicht. Man entnimmt daraus, daß die Umwandlungstemperaturen symbat mit dem D-Gehalt ansteigen, daß dagegen der Schmelzpunkt damit absinkt. Die Kurve für die Umwandlung III  $\rightarrow$  II gibt die Lage der Temperaturen maximaler Molwärme wieder. Sie ist am stärksten durchgekrümmt. Doch beträgt ihre Durchbiegung maximal nur 0.6°. Die Durchkrümmung der Linie für die Umwandlung II  $\rightarrow$  I ist dagegen nur gering. Die Abweichung der Schmelzpunkte von einer geraden Verbindung liegt schon innerhalb der Fehlergrenze, was der großgewählte Maßstab deutlich zeigt. Besonders hervorgehoben sei, daß Mischung 3, die ja auf andere Weise hergestellt wurde, sich nicht über die Größe der Meßfehler heraushebt 1).

Bedenkt man, daß Mischung 3 mindestens 40% HDSe enthält. so ergibt sich, daß die Lage der Umwandlungs- und Schmelzpunkte nur vom D-Gehalt abhängt und nicht von der Verteilung des Deuteriums auf die verschiedenen Molekülsorten. Daraus muß man schließen, daß reines HDSe kein komplizierteres Umwandlungsspektrum aufweisen kann, sondern wie H<sub>2</sub>Se bzw. D<sub>2</sub>Se zwei Umwandlungen von gleichem Charakter besitzt. Die Umwandlungstemperaturen dürfen durch Interpolation gewonnen werden. Da ferner der Unterschied in den Energien und Entropien für den Übergang II  $\rightarrow$  I und I  $\rightarrow$  flüssig bei den reinen Komponenten  $H_2Se$  und  $D_2Se$  nur gering ist, scheint auch hiefür eine Interpolation berechtigt zu sein. Dasselbe gilt auch für die Tripelpunktsdrucke, da ja die Schmelzpunkte einen praktisch linearen Verlauf zeigen und verhältnismäßig hoch liegen. Wir finden so für reines HDSe folgende thermischen und calorischen Daten:

|      | Umwandlungstemperatur                                  | Umwandlungsenergie |  |
|------|--------------------------------------------------------|--------------------|--|
| HDSe | III → II 87.0° abs.                                    |                    |  |
|      | $(C_p$ -Maximum)                                       |                    |  |
|      | $II \rightarrow I$ 174.3 <sub>5</sub> ° abs.           | 274° 5 cal/Mol     |  |
|      | $I \rightarrow fl\ddot{u}ss. \ 206.8_{0}^{\circ} abs.$ | 598'4 cal/Mol      |  |
| T    | ripelpunktsdruck ~ 199'4 mm.                           |                    |  |

Von einer Interpolation der Umwandlungsenergie III  $\rightarrow$  II möchten wir absehen, weil sich hierbei Fehler über mehrere Prozente durchaus ergeben können. Auch eine graphische Integration der  $C_{\nu}$ -T-Kurven

<sup>1)</sup> Vgl. Anm. 2, S. 328.

im Umwandlungsgebiet erscheint zu unsicher, da z. B. zwischen Meßreihe I und II eine mit dem Erwärmungsintervall zusammenhängende starke Streuung beobachtet wurde.

n und

rs ver-

aturen zpunkt

bt die

st am

aximal

 $\Pi \to \Pi$ 

e von

renze.

ervor-

estellt

thält.

unkte

Deuteman ungs-Umungs-

Da

Über-

und

htigt

a die

hält-

ther-

hten

ven

Verallgemeinern wir den Befund an den Selenwasserstoffen, so können wir analoge Verhältnisse immer dann erwarten, wenn die Hydride und vollsubstituierten Deuteride die gleiche Anzahl von Umwandlungen besitzen<sup>1</sup>). Diese Umwandlungen sind dann auch gleichartig. Das ist z. B. bei den Schwefelwasserstoffen der Fall. Die Kurven für die Abhängigkeit der Umwandlungstemperaturen vom D-Gehalt werden mehr oder weniger durchgekrümmt sein. Doch wird die Abweichung von der strengen Proportionalität um so geringer sein, je höher die betreffenden Temperaturen liegen, je weniger sich also Nullpunktseffekte bemerkbar machen können. So ist für HDS dasselbe Umwandlungssystem wie für  $H_2S$  und  $D_2S$  anzunehmen, für das sich folgende Daten ermitteln lassen:

| Umwandlungstemperatur |                      | Umwandlungsenergie          |                |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------|
| HDS                   | $III \rightarrow II$ | 105.8° abs.                 |                |
|                       | II -> I              | 129.6° abs.                 | 116° 5 cal/Mol |
|                       | I → flüss.           | . 187.4 <sub>0</sub> ° abs. | 567 cal/Mol    |
| Tr                    | ipelpunktsdru        | nek ~ 168°3 mm.             |                |

Die Temperaturen sind allerdings um wenige Zehntel Grad unsicher, da man über die Durchkrümmung der T-Konzentrationskurven nichts vorhersagen kann.

Komplizierter werden die Verhältnisse sein, wenn Hydride und Deuteride eine verschiedene Anzahl von Umwandlungen aufweisen. Man kann dann von vornherein ein analoges Verhalten nur für die beiden Stoffen gemeinsame gleichartige Umwandlung erwarten, während eine andere Umwandlung von einer gewissen Konzentration ab ausbleiben muß. Hiefür sind die Methane ein schon untersuchtes Beispiel. Stellen wir also die Messungen an  $CH_4$ - $CD_4$ -Gemischen von Eucken und Mitarbeitern den in unserem Institut an reinen Mischmolekülen gefundenen Werten gegenüber! Dazu diene Abb. 4. Die Umwandlung III  $\rightarrow$  II bleibt bei Mischungen unterhalb 15 %  $CD_4$  aus. Zudem ist die Kurve stark durchgekrümmt. Die Umwandlung II  $\rightarrow$  I

<sup>1)</sup> Ein Schluß auf das Verhalten höherer Homologer, wie z. B. vom Schwefelund Selenwasserstoff auf den Tellurwasserstoff, erscheint dagegen unsicher. Ist es doch möglich, daß dieser infolge der "Weichheit" seines Moleküls ein komplizierteres Umwandlungsspektrum wie seine Homologen besitzt.

zeigt dasselbe Verhalten wie die beiden Umwandlungen der Selenwasserstoffe. Die Durchbiegung der Kurve beträgt kaum 0'2°. Ebenso lassen sich die Temperaturpunkte für die Umwandlung  $\Pi \to I$  bei reinem  $CH_3D$ ,  $CH_2D_2$  und  $CD_4$  durch eine Gerade verbinden. Aller-

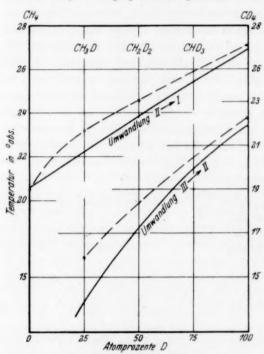

Abb. 4. Umwandlungstemperaturen der reinen Methane und der Methanmischkristalle in Abhängigkeit vom D-Gehalt.

------ CH<sub>4</sub>-CD<sub>4</sub>-Mischungen nach E. Bartholomé, G. Drikos und A. Eucken.

 Reine Stoffe nach Messungen von A. Frank und K. Weigand im hiesigen Institut<sup>1</sup>).

dings liegen die Mischungen durchweg beträchtlich tiefer als die reinen Stoffe. Bedenkt man aber, daß es sich um verschiedene Präparate handelt, die mit verschiedenen Thermometern gemessen wurden — bei CD<sub>4</sub> allein betragen die Differenzen schon bis 0'35° so wird man zu dem Schluß geführt, daß die Abweichungen zumindest bei der oberen Umwandlung tatsächlich kleiner sind. Geringe Unterschiede könnten allerdings davon herrühren, daß in den Methanmischungen keine Mischmoleküle enthalten waren. Größere Unterschiede mögen selbst bei der oberen Umwandlung in dem Bereich 0 bis 30% in

d

E

00

m

es

D

n

N

a

I

n

L

1

I

folge des anormalen Verhaltens des  $CH_4$  erhalten bleiben.

Abschließend kann man sagen, daß bei Kenntnis der Umwandlungen der Hydride und persubstituierten Deuteride das Umwandlungsspektrum der Mischmoleküle keine Besonderheiten bringen kann. So wird  $CD_3H$  zwei Umwandlungen bei  $20^{\circ}4_5^{\circ}$  und  $25^{\circ}9_0^{\circ}$  abs. be-

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die Umwandlungstemperatur III  $\rightarrow$  II liegt bei  $CH_2D_2$  zur Zeit noch nicht genau fest.

Selen-

benso

I bei

Aller-

Mi-

eg be-

ls die

denkt

sich

Prä-

e mit

ermo-

wur-

allein

eren-

5° \_\_\_

dem B die

min-

Um-

hlich

ringe

nten

her-Meteine thalßere ögen eren dem

andandann. benoch

sitzen. Der tiefere Grund für das beobachtete Verhalten liegt darin, daß bei Umwandlungen dieser Art das einzelne Molekül mit seinen Eigenschaften, wie z. B. seinen Trägheitsmomenten, nur von untergeordneter Bedeutung ist. Für den Umwandlungsprozeß sind vielmehr größere Molekülbereiche maßgebend. In diesen Bereichen kommt es nur auf den mittleren D-Gehalt und damit letzten Endes auf die Dichte an, mit der das innere Potential symbat ansteigt, ähnlich wie mit Erhöhung des äußeren Druckes. Dabei ist es offenbar gleichgültig, ob das Deuterium statistisch verteilt oder in bestimmten Molekülen mit bestimmter Lage im Gitter eingebaut ist. Zu diesem Schluß führten schon die genannten Messungen von Eucken und Mitarbeitern an den Methanmischungen sowie Untersuchungen im hiesigen Institut<sup>1</sup>). Es dürfte besonders interessant sein, inwieweit das thermische Verhalten des Gitters auf Unterschiede in der Verteilung der D-Atome überhaupt noch ansprechen kann. Eine Nachprüfung einiger Methanmischungen wäre von diesem Gesichtspunkt aus wünschenswert.

Herrn Professor Dr. K. Clusius danke ich für sein freundliches Interesse an dieser Arbeit.

München, Physikalisch-chemisches Institut an der Universität (im Wehrmachtsurlaub).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) K. Clusius, L. Popp und A. Frank, Physica IV, 10 (1937) 1105 sowie K. Clusius und K. Weigand, Z. Elektrochem. 44 (1938) 674.

## Autorenregister von Band 48.

K

K

L

R

Se

Se

Si

SI

U

V

W

W

W

N

- Bodenstein, Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. II. Die Rolle der Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$ . (Nach Versuchen von Ludwig Freiherrn v. Müffling, Alfred Sommer und Suren Khodschaian) 239.
- und Launer, Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. III. Die Kettenabbrüche in sauerstoffhaltigen Gasen 268.
- Bradacs und Kahovec, Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 121: Butadien, homogen und in Lösung 63.

CLUSIUS siehe DICKEL.

DICKEL und Clusius, Das Trennrohr. III. Gewinnung von je 2.51 der reinen Isotope <sup>22</sup>Ne und <sup>2e</sup>Ne 50.

FINCKH siehe KORTÜM.

Förster, Quantenmechanische Rechnungen zur Theorie der organischen Farbstoffe. II. 12.

Frahm, Über den osmotischen Druck. II. 119.

Fredenhagen, Der Einfluß der Verschiedenheit der Molvolumina flüssiger Stoffe auf die Dampfdruckkurven ihrer binären Gemische. Erwiderung auf eine kürzlich erschienene Arbeit von Herrn Hermann Frahm 219.

GABLER siehe WEYGAND.

GAUDITZ, Über sterische Hinderung 228.

Hauffe, Die elektrische Leitfähigkeit der Uranoxyde 124.

- Hertel und Schinzel, Über die physikalisch-chemischen Eigenschaften der chromophoren Gruppen Azomethin (-CH=N-) und Azomethinvinylen (-CH=CH-CH=N-). (Vollständige Analyse von Absorptionsspektren. IV) 289.
- VAN ITTERBEEK und VEREYCKEN, Messungen über die VAN DER WAALSsche Adsorption von Gasen  $(N_2,\ Ar,\ CO,\ CH_4,\ H_2O,\ D_2O$  usw.) an Glasplatten 131.
- Kahovec und Kohlrausch, Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 120: Rotations-Isomerie X: Halogensubstituierte Butane 7.
- und Waszmuth, Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 122: Beiträge zur Frage der Assoziation des Formamids 70.
- und Wagner, Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 125: Chlortrifluormethan 188.
- siehe Bradacs.
- KAISCHEW, Über die elementaren Anlagerungs- und Abtrennungsvorgänge an Kristalloberflächen und über die Gleichgewichtsbedingungen endlicher Kristalle 82.
- KOHLRAUSCH und WITTEK, Studien zum RAMAN-Effekt. Mitteilung 124: Cyclohexan und Oxalylchlorid 177.
- siehe Kahovec.
- Kordes, Ionenradien und periodisches System. II. Mitteilung: Berechnung der Ionenradien mit Hilfe atomphysikalischer Größen 91.

Kortüm und Finckh, Über die Zuordnung von Elektronenbanden in Lösungsspektren. IV. Die Lichtabsorption einfacher Stickstoff-Sauerstoff-Säuren und ihrer Salze 32.

Kruis, Die Umwandlungen von  $H_2Se-HDSe-D_2Se$ -Mischkristallen 321.

LAUNER siehe BODENSTEIN.

LINKE, Über die Brechungsexponenten von PF<sub>5</sub> und OsO<sub>4</sub> und die Dielektrizitätskonstanten von OsO<sub>4</sub>, SF<sub>6</sub>, SeF<sub>6</sub> und TeF<sub>6</sub> 193.

Rötger, Berechnung der Relaxationskonstanten aus Dehnungsversuchen an Natron-Silicatgläsern nach Messungen von Taylor und Dear 108.

SCHINZEL siehe HERTEL.

SCHUMACHER siehe STAUFF.

SMEKAL, Zur Mehrstufigkeit des Einfriervorganges der Silicatgläser 114.

STAUFF und Schumacher, Die photochemische durch Brom sensibilisierte Oxydation von Chloral 154.

Ueberreiter, Über Cellulose und ihre Derivate als Flüssigkeiten mit fixierter Struktur 197.

VEREYCKEN siehe VAN ITTERBEEK.

Wagner, Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 126: Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid 309.

Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 127: Stickstoffkörper XIX: Chinuclidin 316.

- siehe Kahovec.

WASZMUTH siehe KAHOVEC.

WEYGAND und GABLER, Deutung der Klär- und Umwandlungspunkts-Regelmäßigkeiten in homologen Reihen von kristallin-flüssigen Substanzen. 2. Beitrag zur chemischen Morphologie der Flüssigkeiten 148.

WITTEK, Studien zum RAMAN-Effekt. Mitteilung 119: Tetrachloräthylen 1.

- siehe Kohlrausch.

23\*

aktion FLING,

adien,

reinen

Stoffe

kürz-

Farb.

n der inylen n. IV)

Rotae zur

fluor-

131.

ge an

yelo-

g der

## Sachregister zu Band 43-48.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

A

#### Jahreszahlen:

- 1939: Band 43 bis Band 45, Heft 1 und 2. 1940: Band 45, Heft 3—6 bis Band 48, Heft 1 und 2. 1941: Band 48 Heft 3—6.
- Absorptions-Isobaren und -Isothermen von überschüssigem S in  $\alpha$ - $Ag_2S$  (Reinhold und Schmitt). 44, 85.
- -- von  $Ag_2S$  (dieselben). 44, 87f.
- Absorptionsmaxima von Cyanin, Iso- und Pseudocyanin (Förster). 48, 16.
- Absorptionsspektren des Permanganat-, Chromat-, Vanadat- und Manganations in Kristallen (Teltow). 43, 198.
- -, Berichtigung (Teltow). 44, 74.
- einiger Benzolderivate im nahen Ultraroten bei großen Schichtdicken (Rumpf und Mecke). 44, 299.
- organischer Stoffe in Phosphorsäure und in Schwefelsäure verschiedener Konzentrationen (Bandow). 45, 156.
- Absorptionsspektren, vollständige Analyse I: Physikalisch-chemische Eigenschaften der chromophoren Gruppen Vinylen und Divinylen (*Hertel* und *Lührmann*) 44. 261.
- -- II: Chromophore Gruppe Nitrosobenzol (Hertel und Lebok). 47, 315.
- IV: Physikalisch-chemische Eigenschaften der chromophoren Gruppen Azomethin und Azomethinvinylen (Hertel und Schinzel). 48, 289.
- Absorptionsspektrum, lineares, des Bichromations (Teltow). 43, 375.
- Abtrennungsvorgänge, elementare, an Kristalloberflächen und die Gleichgewichtsbedingungen endlicher Kristalle (Kaischew). 48, 82.
- Acceptovariabilität der Bindung (Hertel und Schinzel). 48, 290.
- Acetalbildung, Gleichgewichtslage (Gauditz). 48, 230ff.
- Acetaldehyd, Absorptionsspektren in H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> (Bandow). 45, 159.
- Acetamid, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 341, 343, 345, 353.
- (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Acetamid → Thioacetamid, Modell- und Molekülspektren für den Übergang (Kohlrausch und Wagner). 45, 232.
- Acetimidoäthylester, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 359.
- Aceton, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 140f.
- Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 26.
- Aceton—Chloroform, Dampfdrucke, Mischungswärmen (Fredenhagen und Tramitz).

  48, 350ff
- Aceton—Nitrocellulose, osmotischer Druck und Zustand des Lösungsmittels im System —, Bemerkungen zu Arbeiten von Schulz (Boissonnas und K. H. Meyer). 44, 392.
- —, Erwiderung (Schulz). 45, 110.
- Acetoxim in Wasser bzw. NaOH, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 281.
- Acetylcellulose als Flüssigkeit mit fixierter Struktur (Ueberreiter). 48, 203.

- Acetylderivate, Rotationsisomerie, Raman-Spektren (Kahovec und Kohlrausch).
  46, 165.
- Adsorption, physikalische und aktivierte, des H an Ni, calorimetrische Untersuchungen (Eucken und Hunsmann). 44, 163.
- —, van der Waalssche, von Gasen an Glasplatten, Messungen (van Itterbeek und Vereycken). 48, 131.
- Adsorptionscalorimeter (Eucken und Hunsmann). 44, 170.

nd 48.

einhold

ons in

Rumpf

Kon-

haften

mann)

315.

uppen

richts-

Kohl-

mitz).

ls im

(eyer).

- Akkomodationskoeffizient, Bestimmung des zur Messung der Molwärme sehr verdünnter Gase durch Ausgestaltung der Wärmeleitfähigkeitsmethode (Eucken und Krome). 45, 175.
- Aldehyde, Kondensationsprodukte mit Aminen (I), Raman-Spektren (Kahovec). 43, 364.
- Alicyclische Alkohole, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 227.
- Alkalihalogenide, Ionenabstände (Kordes). 44, 330.
- Alkohole, mittlere Zähligkeit der Übermoleküle in verschiedenen Lösungsmitteln (K. L. Wolf und Harms). 44, 366.
- Radius, Wirkung und Beweglichkeit der polaren OH-Gruppe (K. L. Wolf).
   43, 20.
- alicyclische, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 227.
- -, aliphatische, Thermochemie (Blanck). 43, 153.
- , Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 31, 33, 36f.
- —, mehrwertige, innermolekulare Assoziation von —, und Dipolmomente (Wang). 45, 323.
- p-n-Alkoxy- und -Alkylbenzoesäuren, Diagramm der Pl- und Bz-Punkte (Weygand und Gabler). 46, 272.
- N-Alkylierte Säureamide, Ráman-Spektren (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Trimethylentriamine, Raman-Spektren (Kahovec). 43, 369, 373.
- Alkylpolyhaloide, Rotationsisomerie IX (Kahovec und Wagner). 47, 48.
- Allylderivate, Rotationsisomerie, Raman-Spektren (Kahovec und Kohlrausch), 46, 165.
- Allyljodid, Raman-Spektrum (Bacher und Wagner). 43, 195.
- Ameisensäure, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 345.
- Amine, Dipolmomente (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 355.
- -, Kondensationsprodukte mit Aldehyden (I), Raman-Spektren (Kahovec). 43, 364.
- Ammoniak, Dipolmoment (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 355.
- Anmoniak Wasser, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 355.
- Ammoniakoxydation, katalytische, bei kleinen Drucken an Pt und Legierungen des Pt mit Rh und Ru (Krauβ und Schuleit). 45, 1.
- Anilin, Dipolmoment (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 355.
- —, Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Harms). 43, 258.
- Anionen der Nitroparaffine und aliphatischen Oxime (Kortüm). 43, 277.
- Anisaldehyd, Absorptionsspektrum in  $H_3PO_4$  (Bandow). 45, 161.
- in  $H_2SO_4$  (Bandow). 45, 159.
- o-Anisidin, Dipolmoment (Linke). 46, 261.

- Anisotropie der Lichtabsorption gelöster Moleküle im elektrischen Feld (Kuhn, Dührkop und Martin). 45, 121.
- —, diamagnetische, der Aromaten, Berechnung aus der vom Kastenmodell gelieferten Dichteverteilung der B-Elektronen (O. Schmidt). 47, 1.

AAAA

A

一种好好的

- Anlagerungs- und Abtrennungsvorgänge, elementare, an Kristalloberflächen und die Gleichgewichtsbedingungen endlicher Kristalle (Kaischew). 48, 82.
- Anregungsvorgänge in der krebskranken und gesunden Zelle (O. Schmidt). 44, 194. Anthracen, Aufteilung der 14B-Elektronen im (O. Schmidt). 47, 7.
- —, Bestimmung der p-Elektronenraumerfüllung (Henrici). 47, 99.
- -, Gesamt-Radiusmittel (O. Schmidt). 47, 33.
- -, induzierte Kreisströme der B-Elektronen im (derselbe). 47, 12.
- Anthrachinon, Absorptionsspektrum in  $H_3PO_4$  (Bandow). 45, 162.

Antiauxochrome (Förster). 47, 268.

Antimontrijodid + Piperin, glasiges (Kordes). 43, 187.

Antipyrin, Raman-Spektrum (Reitz). 46, 188.

Äquivalentleitfähigkeit, Abhängigkeit vom Molenbruch Äthanol in Benzol (Wulff und Schwindt). 44, 356.

Argon, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 136.

- -, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.
- Aromate, Berechnung der diamagnetischen Anisotropie der aus der vom Kastenmodell gelieferten Dichteverteilung der B-Elektronen (O. Schmidt). 47, 1.
- —, B-Elektronen der —, Fläche, Raumdichte und mittl. Nullpunktsenergie (derselbe). 47, 5.
- -, Radienmittel (derselbe). 47, 19.
- -, Rotverschiebung der Bandenkante (derselbe). 47, 24.
- —, Supraleitung und Diamagnetismus bei (derselbe). 47, 47.

Association des Formamids (Kahovec und Waßmuth). 48, 70.

- —, innermolekulare, von mehrwertigen Alkoholen, und Dipolmomente (Wang). 45, 323.
- -, polare und unpolare, von OH-Gruppen (Harms). 43, 260.
- -, stöchiometrische, von Dipolmolekülen in Lösungen (Dunken). 45, 201.
- und Polarisation, dielektrische, von alicyclischen Alkoholen (W. Hückel und Schneider). 47, 227.
- Athan, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.
- -, thermischer Zerfall unter höherem Druck (Theile). 44, 41.
- -, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

Äthanol, Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Harms) 43, 258.

- in Cyclohexan, AV, Aφ, Aλ, σ (K. L. Wolf und Klapproth). 46, 280,
- - , molare Mischungswärme (Harms). 46, 94.
- - (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 308.
- -, innere Schmierung in C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> (K. L. Wolf und Harms). 44, 373.
- in  $C_6H_{12}$  und  $C_6H_6$  (Harms). 44, 28.
- -, molare Mischungswärme und Raumbeanspruchung (Harms). 46, 94.
- -, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 159.

Äthanol-Cyclohexan, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 369.

Äthanol—Heptan, Äthanol—Wasser, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken).

46, 204, 208.

Kuhn,

ell ge-

und 1, 194.

Wulfi

asten-

(der-

Vang).

l und

369. nken). Äther, aliphatische, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 33.

Athermische Mischungen, Verhalten (K. H. Meyer). 44, 384.

N-Äthylacetamid, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 359, 361.

Äthylacetat, Äthyläther, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 26.

Äthylalkohol siehe Äthanol.

Äthyläther—Chloroform, Dampfdrucke, Mischungswärmen (Fredenhagen und Tramitz). 46, 355.

Äthylbenzol, Raman-Spektrum (Bacher und Wagner). 43, 197.

Äthylbenzol + Styrol, Geschwindigkeitskonstante des Primäraktes (Breitenbach). 45, 103.

-, Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 107.

Äthylbromid, Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Harms). 43, 258.

Äthylbromiddampf, Verhalten beim Aktivieren (Sueβ). 45, 303.

Äthylcellulose + Trikresylphosphat, Volumenkurven (Ueberreiter). 48, 207.

Äthylen, Raman-Spektrum (Förster). 43, 60.

-, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.

Äthylenbromid und -ehlorid, Temperaturabhängigkeit des Dipols (Linke). 46, 251.

Äthylenchlorid—Benzol, Dampfdrucke (Fredenhagen und Tramitz). 46, 348.

Äthylenderivate, Raman-Spektren (Wagner). 45, 352.

Äthylenimin, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 265.

Äthylenoxyd, Molekülspektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 260.

-, Raman- und Ultrarotfrequenzen (dieselben). 45, 262, 265.

-, Raman-Spektrum (Ballaus und Wagner). 45, 278.

Äthyljodid, Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Harms). 43, 258.

Äthylmercaptan, Dipolmoment (Wang). 45, 326.

-, innere Schmierung in C<sub>6</sub>H<sub>6</sub> (K. L. Wolf und Harms). 44, 373.

Äthylmercaptan-Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 209.

Äthylnitrat in H<sub>2</sub>O und in Dioxan, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 426. N-Äthylpyrrolidin, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 269.

Atomabstände, Ermittlung aus der Lichtbrechung I: Einfache Beziehung zwischen Ionenfraktion, Ionenradius und Ordnungszahl der Elemente (Kordes). 44, 249.

— — II (Kordes). 44, 327. Atomgewichte, spektroskopische Bestimmung (Kempter und Mecke). 46, 229.

Atomphysikalische Größen zur Berechnung von Ionenradien (Kordes). 48, 91.

Austrittseffekt (Schulz). 45, 113. Auswahlregeln im Ultrarotspektrum des Hydrazins (Schäfer). 43, 414.

Auxochrome, Wirkung der Einführung (Förster). 48, 19ff.

-, amphotere, Theorie (Hertel und Lührmann). 44, 279.

Azacyanine, Absorptionsänderung (Förster). 48, 30.

Azomethan in  $H_2O$ , Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 48, 43.

- Zerfall bei Röntgenbestrahlung und im Licht (Günther und Gebert). 44, 203.

Azomethingruppe und Azomethinvinylengruppe, physikalisch-chemische Eigenschaften (Hertel und Schinzel). 48, 289.

Bandenkante, Rotverschiebung bei Aromaten (O. Schmidt). 47, 24.

Bariumsalze, aktivierte, Darstellung, Diffusion (Wietig). 45, 377.

Basisinterferenzen, ungerade, bei natürlicher Cellulose (Kiessig). 43, 85.

Baumwolle, nitrierte, in Faserform und als Film, Volumenkurven (Ueberreiter). 48, 217.

Baumwollfaser, Kristallorientierung (Plötze und Person). 45, 195.

B-Elektronen siehe Elektronen.

Benzalanilin, Absorptionskurve, Dipolmomente (Hertel und Schinzel). 48, 297, 306.

Benzalanilinderivate, elektrische Ladungsverteilung, Reaktionen mit  $JCH_3$ , Bestimmung der Dipolmomente (dieselben). 48, 301, 303, 306.

Benzal-p-anisidin, Absorptionskurve (dieselben). 48, 297.

Benzal-p-dimethylaminoanilin, Absorptionskurve, Dipolmoment (dieselben). 48, 298, 307.

Benzaldehyd, Absorptionsspektrum in H<sub>3</sub>PO<sub>4</sub> (Bandow). 45, 161.

- in  $H_2SO_4$  (Bandow). 45, 159.

Benzal-p-nitranilin, Absorptionskurve, Dipolmoment (Hertel und Schinzel). 48, 298, 307.

Benzoesäure, Absorptionsspektrum in  $H_3PO_4$  (Bandow). 45, 161.

- in H<sub>2</sub> SO<sub>4</sub> (Bandow). 45, 158.

Benzol, Aufteilung der A- und B-Elektronen im - (O. Schmidt). 47, 9.

-, Bestimmung der p-Elektronenraumerfüllung (Henrici). 47, 99.

-, Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Harms). 43, 258.

-, Ladungsellipsoid der p-Elektronenwolke (Henrici). 47, 105.

-, Schwingungsformen (Rumpf und Mecke). 44, 302.

-, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 26, 36.

Benzol-Äthylenchlorid, Dampfdrucke (Fredenhagen und Tramitz). 46, 346.

Benzol-Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 208.

 ${\bf Benzol+Styrol,\ Geschwindigkeitskonstante\ des\ Prim\"araktes\ (\textit{Breitenbach}).\ \ \textbf{45},\ 103.}$ 

- (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 107.

Benzolderivate, Absorptionsspektren im nahen Ultraroten bei großen Schichtdicken (Rumpf und Mecke). 44, 299.

Benzophenonoxim in  $H_2O$  und in NaOH, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 288. Benzyl-alkohol, -amin, -bromid, -chlorid, -jodid, -mercaptan, Raman-Spektren (Bacher und Wagner). 43, 197.

Bichromation, lineares Absorptionsspektrum (Teltow). 43, 375.

Bieyclo-(1, 2, 2)-aza-1-heptan, Raman-Spektrum (Wagner). 48, 316.

Binäre Glassysteme, Refraktion (Kordes). 43, 121.

— und pseudobinäre Gläser ohne nennenswerte Packungseffekte (Kordes). 43, 173. Bindschedlers Grün, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 18.

Bindungsenergien, elektrostatische, der unpolaren HBr-HBr-, HCl-HCl- und HF-HF-Bindungen (Harms). 43, 266.

— der unpolaren und der polaren OH-OH-Assoziation (Harms). 43, 262, 264. Blauer Graphit (Rüdorff). 45, 43.

Blausäure-Wasser, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 365.

Borfluorid, Atom- und Elektronenpolarisation (Linke). 48, 195.

Borneol, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 243.

Borsäure-Ester, -triacetat, Reindarstellung, Raman-Spektren (Kahovec). 43, 110ff. Brechungsexponenten von  $PF_5$  und  $OsO_4$  und Dielektrizitätskonstanten von  $OsO_4$ ,  $SF_6$ ,  $SeF_6$  und  $TeF_6$  (Linke). 48, 193.

reiter). Brechungsindices von Wasser im Ultraviolett, Vergleich bei verschiedenen Autoren (Kruis und Geiicken), 45, 439.

Bremsung, innere (Harms), 44, 27.

Brom, aktiviertes, Darstellung (Sueβ). 45, 317.

- als Sensibilator der photochemischen Oxydation des Chlorals (Hauff und Schumacher). 48, 154.
- —, chemische Prozesse beim Einfang von Neutronen durch (Sueβ). 45, 297. und Chloral, photochemische Reaktion (Klug und Schumacher). 47, 67.

Brom - Helium, Trennung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 405.

Brombenzol, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 36.

Bromkernprozesse, Verhalten von HBr bei —  $(Sue\beta)$ . 45, 312.

Bromwasserstoff, aktivierter, Darstellung ( $Sue\beta$ ). 45, 317.

- -, Einfluß auf die photochemische Reaktion zwischen Brom und Chloral (Klug und Schumacher). 47, 79.
- Verhalten bei Bromkernprozessen (Sueβ). 45, 312.

—, schwerer, Darstellung (Sueβ). 45, 303.

Buchenholz → Xylan B, Fraktionierung (Schulz). 47, 189.

Butadien, homogenes und in Lösung, Raman-Spektrum (Bradacs und Kahovec). 48. 64, 68.

n-Butan, Raman-Spektrum (Radinger und Wittek). 45, 330, 335.

n- und i-Butan, Verbrennungswärmen (Blanck). 43, 161.

1,4-Butandiol, Dipolmoment (Wang). 45, 325.

Butane, halogensubstituierte, Rotationsisomerie (Kahovec und Kohlrausch). 48, 7.

n- und t-Butanol, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 159.

n- und t-Butanol — Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 205 f.

t-Butanol, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 240.

N-n-Butylacetamid, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 361.

p-n-Butylbenzoesäure, kristallin flüssig (Weygand und Gabler). 46, 271.

n-Butyl-bromid, -chlorid, -jodid, -mercaptan, Raman-Spektren (Kahovec und Kohlrausch). 48, 8f.

t-Butylderivate, Raman-Spektren (Wagner). 45, 352.

n-Butyramid, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 359.

n- und i-Butyramid, Raman-Spektren (Reitz und Wagner). 43, 341, 353.

Calciumsulfidphosphore, Adsorptionsuntersuchungen (Lieseberg). 47, 286.

Calorimetrische Untersuchungen der physikalischen und aktivierten Adsorption des H an Ni (Eucken und Hunsmann). 44, 163.

Carbaminsäureester, Raman-Spektren (Wagner). 43, 333.

- (Kohlrausch und Seka). 43, 359.

Carbeniumformel organischer Farbstoffe (Förster). 47, 261.

Carbocyanine, Absorptionsänderung (Förster). 48, 30.

Carbonateinfluß auf die Emanationsabgabe von Radiumlösungen (Lieseberg). 47, 276.

Carbonation, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 350.

Cellulose, mechanisch verformte, Erhitzungs- und Abkühlungskurven (Ueberreiter). 48, 213f.

, 103.

. 306.

, Be-

. 48.

48.

288. ktren

icken

173.

und 264.

der).

10ff. 1804.

Cellulose, native, Beziehungen zwischen den Gittern der — und der Hydratcellulose (Sauter). 43. 294.

C

C

-, natürliche, Gitterstruktur (Kiessig). 43, 79.

-. Strukturmodell von Sauter (Kiessig). 43, 92.

- und ihre Derivate als Flüssigkeiten mit fixierter Struktur (Ueberreiter). 48, 197.

Cellulose — NaOH — H<sub>2</sub>O-System in Abhängigkeit von der Temperatur (Sobue, Kiessig und Hess). 43, 309.

Cellulosederivate und Verwandte, spezifische Polarisation und Dipolmoment (Sakurada und Lee). 43, 246.

Cellulosefaser, technische, Kristallorientierung (Plötze und Person). 45, 199.

Celluloseinterferenzen, Berechnung, Ausmessung, Indizierung (Kiessig). 45, 96, 98.

Celluloselösungen, Einfluß des Lichtes (Steurer). 47, 127. Cellulosetriacetat und -trinitrat als Flüssigkeiten mit fixierter Struktur (Ueberreiter).

48, 203.
CH-Bande, ar., von Phenol, Konzentrationsabhängigkeit der Gesamtabsorption in

CH-Bande, ar., von Phenol, Konzentrationsabhängigkeit der Gesamtabsorption in CCl<sub>4</sub> (Kempter und Mecke). 46, 240.

Chelation (Hoyer). 45, 389.

Chinuclidin, Raman-Spektrum (Wagner). 48, 316.

Chlor und Chloral, photochemische Reaktion zwischen — (Alexander und Schumacher). 44, 57.

und Wasserstoff, photochemische Vereinigung, Hemmung (Bodenstein). 48, 239.
 (Bodenstein und Launer), 48, 268.

Chloral, photochemische, durch Chlor sensibilisierte Oxydation (Alexander und Schumacher). 44, 313.

-, photochemische Reaktion zwischen Chlor und - (dieselben). 44, 57.

Chlorbenzol, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 36.

Chlorbenzol-Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 209.

Chlorbrom bei der durch Brom sensibilisierten photochemischen Oxydation des Chlorals ( $Stau\beta$  und Schumacher). 48, 165.

Chlorbromäthan, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wittek). 47, 57.

Chlorisotope, Trennung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 451.

Chlorknallgas, Abschlußarbeiten II: Rolle der Reaktion  $H+HCl=H_2+Cl$  (Bodenstein). 48, 239.

- III: Kettenabbrüche in O-haltigen Gasen (Bodenstein und Launer). 48, 268.

Chlornatrium  $-MgCl_2$  und  $-BaCl_2$ , Zähigkeit wäßriger Lösungen, Theoretischer Beitrag zur Arbeit von Chacravarti und Presad (Asmus). 47, 357.

Chloroform, Absorptionsspektrum im nahen Ultrarot (Rumpf und Mecke). 44, 308.

-, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 26.

Chloroform—Aceton und Chloroform—Äthyläther, Dampfdrucke, Mischungswärmen (Fredenhagen und Tramitz). 46, 350ff.

o- und p-Chlorphenol, Dipolmomente (Linke). 46, 261.

Chlortrifluormethan, Raman-Spektrum (Kahovec und Wagner). 48, 188.

Chlorwasserstoff H37Cl, Isolierung (Clusius und Dickel). 44, 463.

Cholsäure, Absorptionsspektrum in  $H_3PO_4$  und in  $H_2SO_4$  (Bandow). 45, 161.

Chromation in Kristallen, Absorptionsspektrum (Teltow). 43, 198.

- -, Berichtigung (Teltow). 44, 74.

Chromophor, Begriffsbestimmung (Hertel und Lührmann). 44, 262.

- (hromophore Gruppe Nitrosobenzol, physikalisch-chemische Eigenschaften und der elektrochemische Reduktionsprozeß (Vollständige Analyse von Absorptionsspektren II) (Hertel und Lebok). 47, 315.
- Chromophore Gruppen und Lage der Absorptionsmaxima (Kuhn, Dührkop und Marten). 45, 122.
- -: Vinylen und Divinylen, physikalisch-chemische Eigenschaften (Hertel und Lührmann). 44, 261.
- Chromosalze, Ultrarotabsorption (Dreisch und Kallscheuer). 45, 27.
- Chromovariabilität der Lichtabsorption (Hertel und Schinzel). 48, 290.
- Chrysen, Gesamt-Radiusmittel (O. Schmidt). 47, 34.
- Cinnamalanilin, Absorptionskurve (Hertel und Schinzel). 48, 299.
- Compton-Rückstoß der γ-Quanten (Sueβ). 45, 297, 299, 307, 312, 316, 320.
- Cvan, Monotropie (Smits). 46, 55.

drat.

197.

obue.

aku-

98.

ter).

n in

hu-

239.

ind

des

n-

er

18.

18-

- Cyanchlorid und Kohlenoxysulfid, Raman-Spektren (Wagner). 48, 309.
- Cyanin, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 16.
- Cyclobutan, Raman-Spektrum (Förster). 43, 60.
- Symmetrieverhältnisse, Frequenzen der ebenen Kettenschwingungen, Molekülspektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 252f.
- Cyclohexan, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wittek). 48, 177.
- Symmetrieverhältnisse, Frequenzen der ebenen Kettenschwingungen, Molekülspektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 252 f.
- Cyclohexan Äthylalkohol, Cyclohexan Methylalkohol, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 369.
- Cyclohexan + Styrol, Geschwindigkeitskonstante des Primäraktes (Breitenbach).
  45, 103
- -, Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 107.
- Cyclohexan, Cyclohexanol und Cyclohexanon, Viscositätskoeffizienten (*Harms*). 44, 36.
- Cyclohexanol in Cyclohexanol,  $\Delta V$ ,  $\Delta \varphi$ ,  $\Delta \lambda$ ,  $\sigma$  (K. L. Wolf und Klapproth). 46, 280. Cyclopentan, Raman-Spektrum (Förster). 43, 60.
- Symmetrieverhältnisse, Frequenzen der ebenen Kettenschwingungen, Molekülspektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 252 f.
- Cyclopentanol Paraffinöl, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 207.
- Cyclopropan, Raman- und Ultrarot-Frequenzen (Kohlrausch und Reitz). 45, 262.
- -, Zuordnung der CH-Frequenzen (dieselben). 45, 265.
- -, Raman-Spektrum (Förster). 43, 60.
- Symmetrieverhältnisse, Frequenzen der ebenen Kettenschwingungen, Molekülspektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 252 f.
- Dampfdruckerniedrigungs- und Verteilungsfunktionen, Zusammenhang zwischen den Gleichungen der p-Kurven, der — (Fredenhagen und Tramitz). 46, 345.
- Dampfdruckformel für hohe Temperaturen (Scheffers). 44, 53.
- Dampfdruckkurven ausgewählter binärer Systeme im Zusammenhang mit den bei der Vermischung eintretenden Volumenänderungen und Mischungswärmen (Aufbau einer Theorie der Lösungen III.) (Fredenhagen und Tramitz). 46, 313.
- binärer Gemische flüssiger Stoffe, Einfluß der Molvolumina auf (Erwiderung an H. Frahm) (Fredenhagen). 48, 219.

Debye-Scherrer-Diagramm von festem HF (Günther, Holm und Strunz). 43, 233. Debye-Scherrer-Kammer für tiefe Temperaturen (dieselben). 43, 230.

D

trans-u-Decalol I, trans-β-Decalol I und II, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 241 ff.

n-Decan, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

1,10-Decandiol, Dipolmoment (Wang). 45, 325.

Dehnungsversuche an Natron-Silicatgläsern zur Berechnung von Relaxationskonstanten nach Messungen von Taylor und Dear (Rötger). 48, 108.

Deuteriomethan, Darstellungsapparatur (Clusius und Popp). 46, 71.

- -, kondensiertes, Molwärme, Schmelz- und Umwandlungswärme (dieselben). 46, 63.
- -, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.
- Umwandlungswärmen der kondensierten Gase CD<sub>4</sub> und CH<sub>3</sub>D (Clusius und Popp). 46, 63.

Deuterium, Diffusion in Pd II. (Jost und Widmann). 45, 285.

-, Gewinnung von reinem (Clusius und Popp). 46, 71.

Deuterium  $+ H_2 S \gtrsim H_2 + D_2 S$ , Messung und statistische Berechnung des Gleichgewichts (*Grafe, Clusius* und *Kruis*). **43**, 1, 14.

Deutung der Klär- und Umwandlungspunkte, Regelmäßigkeiten in homologen Reihen von kristallin-flüssigen Substanzen II: Beitrag zur chemischen Morphologie der Flüssigkeiten (Weygand und Gabler). 48, 148.

Diamagnetische Anisotropie von Diphenyl (O. Schmidt). 47, 26.

Diamagnetismus und Supraleitung in aromatischen Verbindungen (O. Schmidt). 47, 47. Diäthylbenzol + Styrol, Geschwindigkeitskonstante des Primäraktes (Breitenbach). 45, 103.

- -, Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 107.

Diäthylharnstoff, symm. und asymm., Raman-Spektren (Kohlrausch und Seka).
43, 363.

Diazoessigester in H<sub>2</sub>O, Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 48, 43.

Dibenzanthreacen, anguläres bzw. lineares, Gesamt-Radiusmittel (O. Schmidt). 47, 34.

-, Bestimmung der p-Elektronenraumerfüllung (Henrici). 47, 99.

Dibromäthan, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wittek). 47, 58, 63.

Dibrombutane, Rotationsisomerie (Kahovec und Kohlrausch). 48, 7.

Dibrompropan, Raman-Spektrum (Kahovec und Wagner). 47, 51f.

Diehloräthan, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wittek). 47, 56.

Dichlorbutane, Rotationsisomerie (Kahovec und Kohlrausch). 48, 7.

Dichlorpropan, Raman-Spektrum (Kahovec und Wagner). 47, 52.

Dichroismus, elektrischer, Abhängigkeit, Beobachtbarkeit (Kuhn, Dührkop und Martin). 45, 125, 127, 131.

- des p-Nitrosodimethylanilins (dieselben). 45, 145.

- von Lösungen, Messung (dieselben). 45, 138.

Dichtemessungen von Radikallösungen (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 348.
Dielektrische Untersuchungen an Lösungen von Fadenmolekülen (Sakurada und Lee). 43, 245.

Dielektrizitätskonstanten von OsO4, SF6, SeF6 und TeF6 (Linke). 48, 193.

Differenzeffekte, thermische und calorische, des Ortho- und Parawasserstoffs (zugleich Entgegnung an Cohen und Urey) (Schäfer). 45, 451. 233.

ozia-

ions-

, 63.

eich-

ogen oho-

47. ch).

ka).

dt).

nd

8. nd

1-

Diffusion in Ionenkristallen (Wietig). 45, 374.

und Elektrizitätsleitung in halbmetallischen Leitern IV: Elektrische Leitfähigkeit und Thermokraft des α-Schwefelsilbers (Reinhold und Schmitt). 44, 75.

- von H2 und D2 in Pd II. (Jost und Widmann). 45, 285.

Dihalogenäthane, Raman-Spektren, Rotationsisomerie (Kohlrausch und Wittek). 47, 55.

Dihalogenpropane, Raman-Spektren isomerer (Kahovec und Wagner). 47, 49.

Diisopropylketon, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 355.

Dijodathan, Raman-Spektrum (Kahovec und Wagner). 47, 53.

Dijodpropan, Raman-Spektrum (dieselben). 47, 51f.

N-Dimethylacetamid, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 362.

p-Dimethylaminobenzalanilin, Absorptionskurve, Dipolmoment (Hertel und Schinzel). 48, 297, 307.

p-Dimethylaminobenzal-p-nitranilin, Absorptionskurve, Dipolmoment (dieselben). 48, 299, 308.

Dimethyläthylen, cis- und trans-, Raman-Spektren (Kahovec). 43, 369.

Dimethylglyoxim in NaOH, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 281.

N-N'-Dimethylharnstoff, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 362.

Dimethylnitramid in H<sub>2</sub>O, Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 43, 45.

Dimethylthicharnstoff, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wagner). 45, 235.

Dinitromethan-Kalium in NaOH, Lichtabsorption (Kortüm). 43, 279.

Dioxan, Bestrahlung (Steurer). 47, 138.

-, Dielektrizitätskonstante (Wang). 45, 324 Anm. 1.

Diphenyl, diamagnetische Anisotropie (Schmidt). 47, 26.

Diphenylamin, Dipolmoment (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 355.

Diphenylbutadien und Derivate, Analyse der Absorptionsspektren (Hertel und Lührmann). 44, 264.

Dipolbildner, starke und schwache (K. L. Wolf und Harms). 44, 359.

Dipolmessungen an freien Radikalen (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 343.

Dipolmoleküle, stöchiometrische Assoziation in Lösungen (Dunken). 45, 201.

Dipolmoment und spezifische Polarisation von Cellulosederivaten und Verwandten (Sakurada und Lee). 43, 246.

- von o-Chlorphenol, Temperaturabhängigkeit (Linke). 46, 261.

- Diphenylamin (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 355.

Dipolmomente und innermolekulare Assoziation von mehrwertigen Alkoholen (Wang). 45, 323.

- von Aminen (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 355.

— Äthylenbromid und -chlorid, Temperaturabhängigkeit (Linke). 46, 251.

— Benzalanilinderivaten (Hertel und Schinzel). 48, 306.

— p-Chlorphenol, o-Anisidin und der Phenylendiamine (Linke). 46, 261.

aromatischen Nitrosoverbindungen (Hertel und Lebok). 47, 322.
 Stilbenderivaten (Hertel und Lührmann). 44, 283.

Dispersion von Flüssigkeiten und Lösungen. I: Präzisionbestimmung des Brechungsindex (Geffcken und Kruis). 45, 411.

- II: Dispersion des Wassers (Kruis und Geffcken). 45, 438.

Dissoziationsgeschwindigkeit des Schwefeldampfs, Bestimmungsmethode (Reinhold und Schmitt). 44, 98.

Divinylbenzol mit Polystyrol, Formelbild, Volumenkurven (*Ueberreiter*). **45**, 369 f. n-Dodecan, Verbrennungswärme (*Blanck*). **43**, 161.

E

p-

E

p E

E

EEE

E

1

1

Donovariabilität der Bindung (Hertel und Schinzel). 48, 290.

Doppelmoleküle, Massenwirkungsgesetz bei — (Dunken). 45, 204.

Drehbarkeit, freie V: Isobutyl- und Propylenoxydderivate (Ballaus und Wagner). 45, 272.

- VI: n- und i-Propylderivate (Radinger und Wittek). 45, 329.

- VII: Methylierte Methanderivate mit starrer Kette (Wagner). 45, 341.

Druckmodifikation des Salpeters, Kristallstruktur (Barth). 43, 448.

Druckzerstörung von  $\beta$ -Polyoxymethylenkristallen (v. Ardenne und Beischer). 45, 466.

Durol, diamagnetische Anisotropie (Schmidt). 47, 24.

Edelgase, Konstanz des Verhältnisses von Schmelztemperatur und kritischer Temperatur (Clusius und Weigand). 43, 78.

Eigenabsorption der Nitrogruppe (Kortüm). 43, 272.

Einfrieren des Ordnungszustandes der Moleküle (Dunken). 43, 242.

- normaler Flüssigkeiten (Ueberreiter). 46, 158.

— — und von Flüssigkeiten mit "fixierter" Struktur wie Kautschuk und Kunstharze (derselbe). 45, 361.

Einfriervorgang der Silicatgläser, Mehrstufigkeit (Smekal). 48, 114.

Eis, Röntgenempfindlichkeit (Günther und Holzapfel). 44, 374.

Eisen(III)hydroxyd, Verhalten, nach der Emaniermethode untersucht (Götte). 45, 216.

γ-Eisen(III)oxyd, Elektronenbeugung (Reinhold und Schmitt). 44, 115.

-, ferromagnetisches, Struktur (Haul und Schoon). 44, 216.

Elastizität und Viscosität amorpher Stoffe, Beziehungen (Smekal). 44, 286.

Elektrische Leitfähigkeit der Uranoxyde (Hauffe). 48, 124.

Elektrizitätsleitung und Diffusion in halbmetallischen Legierungen IV: Elektrische Leitfähigkeit und Thermokraft des a-Schwefelsilbers (Reinhold und Schmitt).

44, 75.

B-Elektronen der Aromaten, Fläche, Raumdichte und mittlere Nullpunktsenergie (O. Schmidt). 47, 5.

- —, Dichteverteilung und Energiespektrum III: Kompression (O. und H. Schmidt). 44, 185.
- IV: Beiträge zum Mechanismus der Anregungsvorgänge in der krebskranken und gesunden Zelle (O. Schmidt). 44, 194.
- —, vom Kastenmodell gelieferte Dichteverteilung der zur Berechnung der diamagnetischen Anisotropie der Aromate (O. Schmidt). 47, 1.

Elektronenanordnung einiger Elemente (Kordes). 48, 95.

Elektronenbanden, Zuordnung in Lösungsspektren II: Lichtabsorption aliphatischer Nitroverbindungen und Oxime (Kortüm). 43, 271.

 — III: Lichtabsorption der salpetrigen Säure, der Salpetersäure, ihrer Ester und Salze (Kortüm). 43, 418.

 — IV: Lichtabsorption einfacher Stickstoff-Sauerstoff-Säuren und ihrer Salze (Kortüm und Finckh). 48, 32.

Elektronenbeugung, Interferenzfunktion bei der (Reinhold und Schmitt). 44, 113.

Elektroneninterferenzen, Verbreiterung der — zur Bestimmung von Kristallitgrößen (Schoon und Haul). 44, 109.

p-Elektronenladungsellipsoid, Achsen des — zur Abschätzung der Raumerfüllungen und Absorptionslagen (Henrici). 47, 103.

Elektronenmikroskop siehe Universal-Elektronenmikroskop.

p-Elektronenraumerfüllung, Bestimmung bei Aromaten (Henrici). 47, 99.

p-Elektronenwolke des Benzols, Ladungsellipsoid (Heurici). 47, 105.

Elektronenwolkenschwingungen zur Deutung der Lichtabsorption ungesättigter Verbindungen im langwelligen Ultraviolett und Sichtbaren (*Henrici*). 47, 93.

Elektrovariabilität der Ladung (Hertel und Schinzel). 48, 290.

Elementarzelle des festen HF (Günther, Holm und Strunz). 43, 234, 237.

Elemente, Ionenradien (Kordes). 48, 100, 102.

369f.

mer).

41.

cher).

Cem-

und

itte).

che

itt).

gie

dt).

bs-

ler

ıa-

ter

er 3. Emanationsadsorption an Pulvern (Lieseberg). 47, 279.

Emanierfähigkeit radioaktiver Lösungen und Pulver (Lieseberg). 47, 269.

Emaniermethode zur Untersuchung des Verhaltens des Eisen(III)hydroxyds (Götte). 45, 216.

 von Hahn zur Untersuchung von Fehlbauerscheinungen von Manganoxyden (Jagitsch). 44, 209.

Endtrennrohre zur Isotopentrennung (Dickel und Clusius). 48, 56.

Energetische Valenzdefinition, Voraussetzungen (Blanck). 43, 155.

Energieverhältnisse der OH-OH-Bindung (Harms). 43, 257.

Epibrom-, -chlor-, -cyan-jodhydrin, Epihydrin-alkohol, -carbonsäure, Raman-Spektren (Ballaus und Wagner). 45, 282 f.

Erdalkaliverbindungen mit Steinsalzstruktur, Ionenabstände (Kordes). 44, 332.

Erden, seltene, Ionenradien (Kordes). 48, 102.

Erhitzungsfaktor des explosiven Reaktionsverlaufs (Schulz). 44, 243.

Erwiderung zu Boissonnas und K. H. Meyer: Osmot. Druck und Zustand des Lösungsmittels im System Aceton—Nitrocellulose (Schulz). 45, 110.

Erwiderung zu Breitenbach, Primärreaktion der thermischen Polymerisation des Styrols (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 107.

Erwiderung zu H. Frahm (Fredenhagen). 48, 219.

Erwiderung zu K. H. Meyer und Mark: Kristallstrukturen der Cellulose und des Kautschuks (Sauter). 43, 294.

Erwiderung zu Schäfer: Thermische Eigenschaften von o- und p-H und von ound p-D (Cohen und Urey). 43, 432.

- Replik (Schäfer). 45, 451.

Essigborsäureanhydrid, Reindarstellung, Raman-Spektrum (Kahovec). 43, 111, 117f. Essigsäure, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 345.

-, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 26.

Essigsäureäthyl- und -methylester, Raman-Spektren (Kohlrausch und Seka).
43. 359.

Ester, aliphatische, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 33.

Explosionen bei Polymerisationsvorgängen (Schulz). 44, 243.

Fadenmoleküle, dielektrische Untersuchungen an Lösungen (Sakurada und Lee). 43, 245.

Falkenhagensche Theorie der Zähigkeit wässeriger Lösungen (Asmus). 47, 366.

Fällungsversuche an Nitrocellulosen, Polymethacrylsäureestern, Polystyrol, Stärke-acetaten (Schulz und Jirgensons). 46, 105, 106.

Fr

Fu

Ga

Ga

G

G

G

G

6

0

Farbsalzlösungen, anorganische, Absorption im nahen Ultrarot (Dreisch und Kall-scheuer). 45, 19.

Farbstoffe, innermolekularionoide, Theorie (Hertel und Lührmann). 44, 277.

—, organische, quantenmechanische Rechnungen zur Theorie der —. I, II (Förster). 47, 245; 48, 12.

Fasercellulosen, Kristallorientierung (Plötze und Person). 45, 193.

Faserdiagramm der nativen Cellulose, Indizierung (Sauter), 43, 296.

— der Hydratcellulose, Indizierung (Sauter). 43, 301.

Faserperiode der Natroncellulose I. (Sobue). 43, 329.

Fehlbauerscheinungen fester Stoffe, untersucht an Manganoxyden nach der Hahnschen Emaniermethode (Jagitsch). 44, 209.

Feinbau hochmolekularer Stoffe, Untersuchung mit dem Universal-Elektronenmikroskop I: Aufbau von  $\beta$ -Polyoxymethylenkristallen (v. Ardenne und Beischer). 45, 465.

«-Fenchol, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 241.

Ferri-bromid, -chlorid, Ultrarotabsorption (Dreisch und Kallscheuer). 45, 25f.

Ferro-ammoniumsulfat, -bromid, -chlorid, -jodid, -sulfat, Ultrarotabsorption (die-selben). 45, 21f.

Fixierte Struktur von Cellulose und ihren Derivaten (Ueberreiter). 48, 197.

— von Flüssigkeiten (Kautschukkunstharzen u. a.) (Ueberreiter). 45, 366, 368.

— — —, Ableitung des Begriffes (Ueberreiter). 46, 157.

Fluorbenzol, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 36.

Fluorwasserstoff, Struktur des festen (Günther, Holm und Strunz) 43, 229; (Günther und Holm) 44, 474; s. a. Flußsäure.

"Flüssigkeit mit fixierter Struktur", Ableitung des Begriffs (*Ueberreiter*). **46**, 157. Flüssigkeiten, Beitrag zur Morphologie der — (*Weygand* und *Gabler*). **48**, 148.

————: über den Stefanschen Satz (K. L. Wolf und Klapproth). 46, 276.

- chemische Morphologie der —: Einfache kristallin-flüssige Substanzen (Weygand und Gabler). 46, 270.
- kristalline (dieselben). 46, 270.
- normale, und Fl. mit fixierter Struktur (Kautschuk, Kunstharze), Einfrieren von — (Ueberreiter). 45, 361.
- mit fixierter Struktur, Cellulose und ihre Derivate als (derselbe). 48, 197.
- -, zwischenmolekulare Kräfte und Zähigkeiten (Harms). 44, 14.
- und Lösungen. Dispersion von I: Präzisionsbestimmung des Brechungsindex (Geffeken und Kruis). 45, 411.
- II: Dispersion des Wassers (Kruis und Geffcken). 45, 438.

Flüssigkeitsgemische, hochverdünnte (Harms). 46, 82.

Flußsäure-Wasser, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 361; s. a. Fluorwasserstoff.

Formamid, Assoziation, Raman-Spektrum (Kahovec und Waßmuth). 48, 70, 75.

-, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 345, 352.

Fraktionierte Fällung zur Trennung polymolekularer Gemische (Schulz). 46, 137.

Fraktionierung polymolekularer Stoffe, Theorie der (Schulz). 47, 170. Furfurol, Absorptionsspektrum in  $H_2SO_4$  (Bandow). 45, 159.

Gasdurchströmungsverfahren der Emanationsmessung (Lieseberg). 47, 280.

Gase und Gasmischungen, Stoßanregung intramolekularer Schwingungen VI: CH<sub>4</sub>, COS und ihre Mischungen (Eucken und Aybar). 46, 195.

 VII: Theorie der Schalldispersion bei Vorhandensein mehrerer Normalschwingungen (Schäfer). 46, 212.

— sehr verdünnte, Ausgestaltung der Wärmeleitungsmethode zur Messung der Molwärme von — durch gleichzeitige Bestimmung des Akkomodationskoeffizienten (Eucken und Krome). 45, 175.

 van der Waalssche Adsorption an Glasplatten, Messungen (van Itterbeek und Vereycken). 48, 131.

- Vermischungsvorgänge (Fredenhagen und Tramitz). 46, 320ff.

Gasentmischung und Isotopentrennung durch Thermodiffusion im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 397 s. a. Trennrohr I—III.

Gasgemische, binäre, Darstellung der Zähigkeit durch die gaskinetische Mischungsformel (Schröer). 43, 103.

Gaußsche Verteilung, Fraktionierung (Schulz). 47, 183ff.

Gitterbestimmung des Kautschuks (Sauter). 43, 292.

Gitterstruktur der natürlichen Cellulose (Kiessig). 43. 79.

Gitterzelle der Cellulose (Kiessig). 43, 99.

Gläser, physikalisch-chemische Untersuchungen über den Feinbau. II. (Kordes). 43, 119.

— III. (Kordes). 43, 173.

tärke-

Kall-

rster).

Yahn.

onen-

cher).

ider).

(die-

368.

nther

157.

gand

eren

197.

dex

61:

37.

Glasplatten, Messungen über die van der Waalssche Adsorption von Gasen an — (van Itterbeek und Vereycken). 48, 131.

Glassysteme, binäre, polynäre, pseudobinäre, Refraktion (Kordes). 43, 121, 125.

Gleichgewichtsbedingungen endlicher Kristalle (Kaischew). 48, 82.

Glucosegruppen, 4-4-Verkettung nach Sponsler und Dore (Kiessig). 43, 91.

Glycerin, Dipolmoment (Wang). 45, 326.

Viskositätskoeffizient (Harms). 44, 26, 29.

Glycid, Raman-Spektrum (Ballaus und Wagner). 45, 281.

Glykol, Dipolmoment (Wang). 45, 325.

— in Dioxan bzw. Tetrahydrofuran,  $\Delta V$ ,  $\Delta \varphi$ ,  $\Delta \lambda$ ,  $\sigma$  (K. L. Wolf und Klapproth). 46, 281.

Glyptale steigender Kondensationsstufe, Volumenkurven (*Ueberreiter*). 45, 368. Graphit, blauer (*Rüdorff*). 45, 43.

-. Kristallstruktur der Säureverbindungen des - (Rüdorff). 45, 42.

-, mittlere freie Weglänge, Paramagnetismus (O. Schmidt). 47, 43f.

Grenzflächenlösungen, instabile (Dunken). 46, 38.

-. Vorlesungs- und Praktikumsversuche (Dunken). 43, 240.

Grenzflächenspannung von Lösungen gegen Hg (Dunken). 47, 195.

Grenzflächenspannungen von Wasser Stearinsäure Hexan (Dunken). 46, 41.

Grenzstrukturen, elektrische, des C<sub>6</sub>H<sub>5</sub>NO<sub>2</sub> (Kortüm). 43, 274 Anm. 2.

Guanidinhydrochlorid, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 339, 350, 354.

F

F

1

Halbacetate, Gleichgewichtslage (Gauditz). 48, 229f.

Halogenwasserstoffe, kondensierte, Untersuchung der Umwandlungen mit dem Polarisationsmikroskop, Berichtigung (Kruis und Kaischew). 43, 384.

Harnstoff, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 339, 348, 354.

- - (Kohlrausch und Seka). 43, 355.

Harnstoff → Thioharnstoff, Modell- und Molekülspektren für den Übergang (Kohlrausch und Wagner). 45, 232.

Heidelberger Radiumsole, Analyse, Emanationsmessung (Lieseberg). 47, 275.

Helium-Brom, Trennung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 405.

Hendekamethylcellotriose, UV-Absorption (Steurer). 47, 145.

n-Heptan, n-Heptanol, Verbrennungswärmen (Blanck). 43, 161, 159.

Heptan – Äthanol, – Äthylmerkaptan, – Benzol, – Brombenzol, – n- und t-Butanol, – Chlorbenzol, – Hexadecanol, – Methanol, – n- und i-Propanol, – Tetrachlorkohlenstoff, Grenzflächenspannungen gegen Hg (Dunken). 47, 204 ff.

Heptylsäure, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 31.

Heteroeyelische gesättigte Verbindungen, Raman-Spektren (Kohlrausch und Reitz). 45, 249.

Hexachlor- und -methyl-benzol, Raman-Spektren (Reitz). 46, 190.

Hexadecanol-Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 205.

n-Hexan, n-Hexanol, Verbrennungswärmen (Blanck). 43, 161, 159.

n-Hexanol- Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 205.

Hexaphenyläthan ≥ Triphenylmethyl, DK, Dichte, Polarisation der Lösung (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 352.

Hinderung, sterische (Gauditz). 48, 228.

Hoch frequenz leit fähigkeit und dielektrischer Verlust, Messung VII. (Schwindt). 44, 345.

- - VIII. (Wulff und Schwindt). 44, 351.

Hochmolekulare Stoffe, Feinbauuntersuchung mit dem Universal-Elektronenmikroskop I: Aufbau von  $\beta$ -Polyoxymethylenkristallen (v.Ardenne und Beischer). 45, 465.

Hochverdünnte Flüssigkeitsgemische (Harms). 46, 82.

Hydratcellulose, Beziehungen zwischen den Gittern der nativen Cellulose und der – (Sauter). 43, 294.

-, Quellung, Volumenkurven (Ueberreiter). 48, 210.

Hydrazin, Assoziationsgleichgewicht, Akkomodationskoeffizient (Eucken und Krome). 45, 188f.

 Normalschwingungen, Konfiguration I: Gruppentheoretische Berechnung (Schäfer). 43, 409.

— — II: Ultrarotspektrum des  $N_2H_4$  (Fresenius und Karweil). 45, 1.

Normalschwingungen und Konfiguration III: Raman-Spektrum (Goubeau).
 45, 237.

Hydrazinium(di)chlorid, Raman-Spektren (Goubeau). 45, 245.

Hydrolblau, Michlers, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 12.

Hydrolyse von ClCH<sub>2</sub> · COOH, Nachprüfung der Quantenausbeute (Küchler und Pick). 45, 116.

Hydroniumbasen, Hydroniumformen und -typen nach Werner (Hoyer). 45, 390.

Hydroxyl-Hydroxylbindung, Energieverhältnisse (Harms). 43, 257.

Hydroxylamin bei der katalytischen NH<sub>3</sub>-Oxydation (Krauβ und Schuleit). 45, 3.

it dem

(Kohl-

75.

t-Buta-

-Tetraff.

Reitz).

(Kara-

**14**, 345.

ronenischer).

der –

und

beau).

r und

**39**0,

45, 3.

Hydroxylgruppen, polare, in Alkoholen, Radius, Wirkung und Beweglichkeit (K. L. Wolf). 43, 20.

Hysterese, thermische (Schäfer). 44, 150.

Jdeal verdünnte Lösungen, unterrichtsmäßige Behandlung der Gesetzmäßigkeiten — — (Wagner). 46, 379.

Iminoessigsäureäthylester, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 359.

Inden, spezifische Polarisation (Sakurada und Lee). 43, 254.

Innere Bremsung, innere Schmierung in Flüssigkeiten (Harms). 44, 27.

— Schmierung von  $C_2H_5OH$  und  $C_2H_5SH$  in  $C_6H_6$  (K. L. Wolf und Harms). 44, 373.

Innermolekulare Wechselwirkungen, Berechnung (Blanck). 43, 162.

Interferenzenfeld, reziprokes, für native Cellulose (Sauter). 43, 297.

— für Hydrateellulose (Sauter). 43, 302.

Ionenabstände bei Alkalihalogeniden (Kordes). 44, 330.

- bei Erdalkaliverbindungen mit Steinsalzstruktur (Kordes). 44, 332.

- in gasförmigen Molekülen (Kordes). 44, 338.

in Gläsern (Kordes). 44, 337.

- in Kristallen (Kordes). 44, 334.

- zur Ermittlung von Ionenradius und Ionenfraktion (Kordes). 44, 341.

Ionenbildner und Dipolbildner (K. L. Wolf und Harms). 44, 359.

Ionenkristalle, Diffusion in (Wietig). 45, 374.

Ionenradien, Berechnung mit Hilfe atomphysikalischer Größen (Kordes). 48, 91.

- und periodisches System I. (Kordes). 43, 213.

 — II: Berechnung der Ionenradien mit Hilfe atomphysikalischer Größen (Kordes). 48, 91.

Ionenradius und Ionenrefraktion, Ermittlung aus Molrefraktion und Ionenabstand (Kordes). 44, 341.

Ionenrefraktion, Ionenradius und Ordnungszahl der Elemente, Beziehungen (Kordes). 44, 249.

Isoborneol, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 243.

Isobutan, Raman-Spektrum (Ballaus und Wagner). 45, 275.

- (Radinger und Wittek). 45, 332, 338.

-, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

p- Isobutoxybenzal-1-aminonaphthalin-4-azobenzol,kristallin-flüssige Eigenschaften (Weygand und Gabler). 44, 70.

Isobutylderivate, Raman-Spektren, freie Drehbarkeit (Ballaus und Wagner). 45, 272, 283 f.

Isocyanin, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 16.

Isopentan, Raman-Spektrum (Kahovec und Wagner). 47, 54.

-. Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

 $\mu\text{-}\text{Isopentoxybenzal-1-aminonaphthalin-4-azobenzol},$ kristallin-flüssige Eigenschaften (Weygand und Gabler). 44, 71.

Isopropenylderivate, Rotationsisomerie, Raman-Spektren (Kahovec und Kohlrausch). 46, 165.

p-Isopropoxybenzal-1-aminonaphthalin-4-azobenzol, kristallin-flüssige Eigenschaften (Weygand und Gabler). 44, 71.

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

K

Isopropyl- s. a. i-Propyl-.

Isopropylalkohol, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 159.

Isopropyl-alkohol, -amin, -bromid-, chlorid, -mercaptan, Raman-Spektren (Radinger und Wittek). 45, 337ff.

Isopropylderivate, freie Drehbarkeit (Radinger und Wittek). 45, 329.

-. Raman-Spektrum (Wagner). 45, 348.

Isopropylidenderivate, Raman-Spektren (Wagner). 45, 354.

Isotopentrennung und Gasentmischung, neues Verfahren zur — durch Thermodiffusion (Clusius und Dickel). 44, 397, 447, 451; s. a. Trennrohr I—III.

Jodbenzol, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 36.

Jodderivate X · CH2 · J, Raman-Spektren (Bacher und Wagner). 43, 191.

Kaliumbichromat, Absorptionsspektrum (Teltow). 43, 377f.

Kaliumnitrat in H<sub>2</sub>O, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 426.

Kaliumnitrat s. a. Salpeter.

Kastenmodell, weitere Untersuchungen (Zylinderring, Kompression der B-Elektronen) (O. und H. Schmidt), 44, 185.

Kautschuk, Einfrieren (Ueberreiter). 45, 361.

-. Gitterbestimmung (Sauter). 43, 292.

Kautschukvulkanisate mit steigendem Schwefelgehalt, Volumenkurven (Ueberreiter). 45, 371f.

Ketone, atiphatische, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 36.

Ketten, ebene, C<sub>6</sub>, C<sub>5</sub>, C<sub>4</sub>, C<sub>3</sub>, schematisierte Schwingungsformen (Kohlrausch und Reitz). 45, 251.

Kettenassoziation, polare und unpolare (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 298. Kettenkoppelung, einheitliche Kopplung (Schulz). 43, 29.

Kettenlänge, Einfluß auf die Lage des Einfriergebiets (Ueberreiter). 46, 162.

Kettenpolymerisation, Kinetik V: Einfluß verschiedener Reaktionsarten auf die Polymolekularität (Schulz). 43, 25.

- VI: Verteilung des Molekulargewichts in Polymerisaten von Polystyrol (Schulz und Dinglinger). 43, 47.
- VII: Thermische Polymerisation von Styrol in verschiedenen Lösungsmitteln (Schulz, Dinglinger und Husemann). 43, 385.

- VIII: Verzweigungsreaktionen (Schulz). 44, 227.

Kettenschwingungen, ebene, modellmäßig errechnete Frequenzen bei Cyclohexan. Cyclopentan, Cycloputan, Cyclopropan (Kohlrausch und Reitz). 45, 254.

Kettenverschiebung beim Übergang native Cellulose → Hydratcellulose (Sauter).

Kettenzerfall des Äthans unter höherem Druck (Theile). 44, 41.

Kieselsäure, Einfluß geringer Mengen auf die Erhitzungskurven von Eisenoxyd (Götte). 45, 218ff.

Kinetik der Kettenpolymerisationen V: Einfluß verschiedener Reaktionsarten auf die Polymolekularität (Schulz). 43, 25.

- VI: Verteilung der Molekulargewichte in Polymerisaten des Polystyrols (Schulz und Dinglinger). 43, 47.
- VII: Thermische Polymerisation von Styrol in verschiedenen Lösungsmitteln (Schulz, Dinglinger und Husemann). 43, 385.

Kinetik der Kettenpolymerisationen VIII: Verzweigungsreaktionen (Schulz).
44. 227.

Klär- und Umwandlungspunkts-Regelmäßigkeiten in homologen Reihen von kristallin-flüssigen Substanzen, Deutung, II: Beitrag zur Morphologie der Flüssigkeiten (Weygand und Gabler). 48, 148.

Kohlendioxyd—Wasserstoff, Entmischung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 402.

Kohlenoxyd, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 137f.

 Bildung bei der photochemischen, durch Chlor sensibilisierten Oxydation des Chlorals (Alexander und Schumacher). 44, 59, 67, 314.

Kohlenoxysulfid, Darstellung (Eucken und Aybar). 46, 197.

- Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.

- und Cyanchlorid, Raman-Spektren (Wagner). 48, 309.

— und Mischungen, Stoßanregung intermolekularer Schwingungen (Eucken und Aybar). 46, 195.

Kohlenstoffatom, gegenseitige Beeinflussung im — (Förster). 43, 58.

 im gespannten Ringsystem, Bindungs-, Valenz- und Normalvalenzrichtungen (Förster). 43, 72.

-. Valenzsystem (Förster). 43, 64.

dinger

ermo-

Elek-

Jeber-

und

298.

f die

tyrol

tteln

exan.

uter).

oxyd

auf

vrols

ngs-

III.

Kohlenstoffringe, Ringspannungseffekte (Förster). 43, 77.

Kohlenwasserstoffe, aliphatische, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 29, 31, 37.

Komplexität des Phosphorpentoxyds (Smits). 46, 43.

Konfiguration und Normalschwingungen des Hydrazins siehe Hydrazin.

Koordinationsgläser (Kordes). 43, 177.

Kcordinative Bindung von H-Atomen (Hoyer). 45, 389.

Koppelung, einheitliche, und Kettenkoppelung (Schulz). 43, 29.

Krebskranke und gesunde Zelle, Mechanismus der Anregungsvorgänge (O. Schmidt). 44, 194.

Kristalle, endliche, Gleichgewichtsbedingungen (Kaischew). 48, 82.

Kristallgitter der Hydratcellulose (Sauter). 43, 300.

Kristalline und gewöhnliche Flüssigkeiten, Verzögerung von Umordnungen zwischen — sowie zwischen deren Typen untereinander (Weygand und Gabler).

44, 69.

Kristallin-flüssige Substanzen, einfache (dieselben). 46, 270.

 Deutung der Klär- und Umwandlungspunkts-Regelmäßigkeiten in homologen Reihen — II: Beitrag zur Morphologie der Flüssigkeiten (dieselben). 48, 148.

Kristallitgrößen, Bestimmung aus der Verbreiterung der Elektroneninterferenzen (Schoon und Haul). 44, 109.

Kristalloberflächen, elementare Anlagerungs- und Abtrennungsvorgänge (Kaischew). 48, 82.

Kristallorientierung der Fasercellulosen (Plötze und Person). 45, 193.

Kristallpulverapparatur, neue (Raman-Spektren) (Reitz). 46, 181.

Kristallstruktur der Druckmodifikation des Salpeters (Barth). 43, 448.

- der Säureverbindungen des Graphits (Rüdorff). 45, 42.

Krypton, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.

Kunstharze, Einfrieren (Ueberreiter). 45, 361.

Kupfersulfat in Mischlösungen, Zähigkeiten (Asmus). 47, 371ff.

- Ladungsellipsoid der p-Elektronenwolke für Benzol (Henrici). 47, 105.
- Langkettige Verbindungen, Mischungsentropie von Systemen mit und ihre statistische Erklärung (K. H. Meyer). 44, 383.

Los

Luf

Mal

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Ma

Me

N.

Me

N.

Me

M

M

- Legierungen, halbmetallische, Elektrizitätsleitung und Diffusion in IV: Elektrische Leitfähigkeit und Thermokraft des a-Schwefelsilbers (Reinhold und Schmitt). 44, 75.
- Leitfähigkeit, elektrische, des a-Schwefelsilbers (dieselben). 44, 75, 98.
- der Uranoxyde (Hauffe). 48, 124.
- und Thermokraft des α-Schwefelsilbers (Reinhold und Schmitt). 44, 75.
- Licht, Einfluß auf Celluloselösungen (Steurer). 47, 127.
- Lichtabsorption aliphatischer Nitroverbindungen und Oxime (Kortüm). 43, 271.
- der salpetrigen Säure, der Salpetersäure, ihrer Ester und Salze (Kortüm). 43, 418.
- einfacher Stickstoff-Sauerstoff-Säuren und ihrer Salze (Kortüm und Finckh). 48, 32.
- gelöster Moleküle im elektrischen Feld, Anisotropie (Kuhn, Dührkop und Martin).
   45, 121.
- ungesättigter Verbindungen im langwelligen Ultraviolett und Sichtbaren.
   Deutung durch Elektronenwolkenschwingungen (Henrici) 47, 93.
- Lichtbrechung, Ermittlung von Atomabständen aus der I: Einfache Beziehung zwischen Ionenrefraktion, Ionenradius und Ordnungszahl der Elemente (Kordes). 44, 249.
- — II. (Kordes). 44, 327.
- Löslichkeit makromolekularer Stoffe VIII: Abhängigkeit der Löslichkeit vom Molekulargewicht (Schulz und Jirgensons). 44, 105.
- IX: Trennung polymolekularer Gemische durch fraktionierte Fällung (Schulz). 46, 137.
- Lösungen, Aufbau einer Theorie der II: Bedeutung der partiellen molaren Größen in der Theorie der Lösungen (Fredenhagen und Schulze). 43, 439.
- III: Besprechung der Dampfdruckkurven ausgew. binärer Systeme usw.
   (Fredenhagen und Tramitz). 46, 313. Bemerkungen hierzu (Bodenstein, Bonhoeffer und Joos). 47, 288.
- IV: Begründung und Bedeutung der van 't Hoffschen Überdrucktheorie und Erwiderung auf die Bemerkungen der Herren Bodenstein, Bonhoeffer und Joos (Fredenhagen und Tramitz). 47, 291.
- -, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 195.
- ideal verdünnte, unterrichtsmäßige Behandlung der Gesetzmäßigkeiten (Wagner). 46, 379.
- und Flüssigkeiten, Dispersion von I: Präzisionsbestimmung des Brechungsindex (Gelfcken und Kruis). 45, 411.
- — II: Dispersion des Wassers (Kruis und Geffeken). 45, 438.
- und Pulver, radioaktive Untersuchungen (Lieseberg). 47, 269.
- Lösungskräfte und zwischenmolekuläre Kräfte (Fredenhagen und Tramitz). 46, 337.
- Lösungsspektren, Zuordnung von Elektronenbanden in II: Liehtabsorption aliphatischer Nitroverbindungen und Oxime (Kortüm). 43, 271.
- III: Lichtabsorption der salpetrigen Säure, der Salpetersäure, ihrer Ester und Salze (Kortüm). 43, 419.
- IV: Lichtabsorption einfacher Stickstoff-Sauerstoff-Säuren und ihrer Salze (Kortüm und Finckh). 48, 32.

Lösungsstrom, Modellversuch über das Zustandekommen des — (Dunken). 43, 243. Luft, Entmischung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 403.

Makromolekulare Stoffe, Löslichkeit IX (Schulz). 46, 137.

Verbindungen. Mitteilung 216: Zur Gitterbestimmung des Kautschuks (Sauter).
 43. 292.

Makrostruktur von Flüssigkeiten (Ueberreiter). 46, 158.

Manganation in Kristallen, Absorptionsspektrum (Teltow). 43, 198.

- Berichtigung (Teltow). 44, 74.

ihre

Elek-

und

5,

271.

418.

, 32,

tin).

ren.

ung

des).

vom

ung

iren

ISW.

Bon-

orie

und

ten

igs-

37.

ion

ter

rer

9.

Manganosalze, Ultrarotabsorption (Dreisch und Kallscheuer). 45, 27.

Manganoxyde, Fehlbauerscheinungen (Jagitsch). 44, 209.

Massenverteilungsfunktionen bei einheitlicher Koppelung (Schulz). 43. 33f.

- bei statistischer Koppelung (Schulz). 43, 38.

- ohne Koppelung (Schulz). 43, 28.

- von Polystyrolen (Schulz). 43, 52ff.

- und -kurven polymolekularer Stoffe (Schulz). 47, 165, 167.

Massenwirkungsgesetz und Assoziation (Dunken). 45, 202.

Mehrstufigkeit des Einfriervorgangs der Silicatgläser (Smekal). 48, 114.

Menthol in Dioxan, l-Menthol, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 242, 244.

Mercaptane, aliphatische, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 36f.

Mercerisierung der Cellulose, Veränderung des Gitters (Sauter). 43, 305.

Mercurihalogenide, Atom- und Elektronenpolarisation (Linke). 48, 195.

Methan, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 1397.

- Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.

 und Mischungen, Stoßanregung intramolekularer Schwingungen (Eucken und Aybar). 46, 195.

-, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

Methan → halogensubstituierte Abkömmlinge, spektraler Übergang, Berichtigung (Kohlrausch und Wagner). 45, 93.

Methanderivate, methylierte, mit starrer Kette, freie Drehbarkeit (Wagner). 45, 341.

Methane, reine, und Methanmischkristalle, Abhängigkeit der Umwandlungstemperaturen vom D-Gehalt (Kruis). 48, 334.

Methanisotope, Rotationsumwandlungen (Schäfer). 44, 146.

Methanol, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 159.

- Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 26.

Methanol-Cyclohexan, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 369.

Methanol-Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 204.

— in CCl<sub>4</sub>, molare Raumbeanspruchung (Harms). 46, 97.

Methazonsäure in NaOH, Lichtabsorption (Kortüm). 43, 279.

N-Methylacetamid, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 361.

Methylalkohol s. Methanol.

N-Methylalkyliden-amine, Raman-Spektren (Kahovec). 43, 369, 373.

Methyläthyl- und -n-propylketon, Raman-Spektren (Kohlrausch und Seka). 43, 359.

Methylcellobiose, Bestrahlung (Steurer). 47, 139.

Methylcellulose, Darstellung, Einfluß von Licht auf die Lösung (Steurer). 47, 129.

-, osmotische Drucke (Boissonnas und K. H. Meyer). 44, 394.

Methylcellulose, UV-Absorption (Steurer). 47, 145.

Methylcellulosen, Messungen an (Erwiderung an Boisonnas und K. H. Meyer) (Schulz). 45, 110. M

M

M

M

M

N

Methylchloroform, Raman-Spektrum (Wagner). 45, 356.

Methylcyclohexanole und -cyclohexanone, isomere, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 36.

Methylenblau, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 28.

Methylenbromojodid, Methylenchlorobromid und -chlorojodid, Raman-Spektren (Bacher und Wagner), 43, 191ff.

Methylenderivate, Raman-Effekt (Wagner). 45, 69.

Methylengruppe, schematisierte Schwingungsformen (Kohlrausch und Reitz). 45, 251.

Methylenjodid, Raman-Spektrum (Bacher und Wagner). 43, 195. Methylenrot, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 28.

Methylisopropylketon, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 355.

Methyljodid, Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Harms). 43, 258.

Methylnitramid in HCl, Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 48, 45.

Methylnitrosohydroxylamin, Absorptionskurve (dieselben). 48, 47.

N-Methylpyrrolidin, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 267.

Methylradikale, Auftreten beim thermischen Zerfall des Äthans unter höherem Druck (Theile). 44, 45.

Methylthioharnstoff, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wagner). 45, 235.

Michlers Hydrolblau, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 28.

Mischkristalle, verdünnte, mit  $MnO_4^-$ ,  $CrO_4^{2-}$ ,  $VO_4^{3-}$  und  $MnO_4^{2-}$ -Ionen (Teltow). 43, 199.

Mischlösungen, wäßrige, starker Elektrolyte, Zähigkeit von — (Asmus). 47, 365. Mischungsentropie von Systemen mit langkettigen Verbindungen und ihre statistische Erklärung (K. H. Meyer). 44, 383.

Mischungsformel, gaskinetische, zur Darstellung der Zähigkeit binärer Gasgemische (Schröer). 43, 103.

Mischungswärme aliphatischer Alkohole in Hexan (Blanck). 43, 158.

- von Dipolbildnern (K. L. Wolf und Harms). 44, 363, 368.

-, molare, von Äthanol in Cyclohexan (Harms). 46, 94.

- - und von Wasser in Dioxan (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 308.

- von Phenol in Tetrachlorkohlenstoff (dieselben). 46, 300.

Mischungswärmen in ihrer Abhängigkeit von den Molenbrüchen und den K-Werten (Fredenhagen und Tramitz). 46, 326.

von Lösungen und Dampfdruckkurven (Aufbau einer Theorie der Lösungen III.)
 (dieselben). 46, 313.

Molare Größen, partielle, Bedeutung der — in der Theorie der Lösungen (Fredenhagen und Schulze). 43, 439.

Molekulargewicht, Abhängigkeit der Löslichkeit vom (Schulz und Jirgensons). 46, 105.

Molekulargewichtsbestimmungen an makromolekularen Stoffen VIII: Verteilungsfunktionen polymolekularer Stoffe und ihre Ermittlung durch Zerlegung in Fraktionen (Schulz). 47, 155.

Moleküle, gelöste, Anisotropie der Lichtabsorption im elektrischen Feld (Kuhn, Dührkop und Martin). 45, 121.

- Molekülkonstanten der Methylenderivate, versuchsweise Berechnung (Wagner).
  45. 84.
- Molenbrüche, Beziehungen zwischen den p- und K-Werten und den (Fredenhagen und Tramitz). 46, 335.
- Molrefraktionen von Glassystemen, sich aus konzentrationsunabhängigen (konstanten) Refraktionsinkrementen der verschiedenen Atomarten zusammensetzend (Kordes). 43, 121.
- Molvolumina binärer Gläser, Abhängigkeit von der Zusammensetzung (Kordes). 43, 137.
- flüssiger Stoffe, Einfluß auf die Dampfdruckkurven ihrer binären Gemische (Erwiderung an H. Frahm) (Fredenhagen). 48, 219.
- Molwärme, Messung der sehr verdünnter Gase, Ausgestaltung der Wärmeleitfähigkeitsmethode durch gleichzeitige Bestimmung des Akkommodationskoeffizienten (Eucken und Krome). 45, 175.
- Molwärmen der kondensierten Gase  $CD_4$  und  $CH_3D$  (Clusius und Popp). 46, 63. Monochloressigsäure, Nachprüfung der Quantenausbeute der Hydrolyse von (Küchler und Pick). 45, 116.
- Monochloropren, Polymerisation, dielektrische Daten der Benzollösung (Sakurada und Lee). 43, 251.
- Monodeuteriomethan, Gewinnung (Clusius und Popp). 46, 73.
- kondensiertes, Molwärme, Schmelz- und Umwandlungswärme (dieselben).
   46, 43.
- -, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.
- Monotropie des Cyans (Smits). 46, 55.

eyer)

ms).

tren

251.

rem

w).

65.

sti-

che

08.

en

1.)

272-

8).

IS-

n,

- Monovinylacetat, Polymerisation, dielektrische Daten der Benzollösung (Sakurada und Lee). 43, 251.
- Morphologie der Flüssigkeiten: über den Stefanschen Satz (K. L. Wolf und Klapproth). 46, 276.
- chemische, der Flüssigkeiten: einfache kristallin-flüssige Substanzen (Weygand und Gabler). 46, 270.
- Mutationstheorie der Krebsentstehung (O. Schmidt). 44, 196.
- Nachwirkung, elastische, im Glaszustande, Mechanismus (Smekal). 44, 295.
- Naphthacen, Bestimmung der p-Elektronenraumerfüllung (Henrici). 47, 99.
- Naphthalin, Bestimmung der p-Elektronenraumerfüllung (Henrici). 47. 99.
- -, Gesamt-Radiusmittel (O. Schmidt). 47, 31.
- Natriumhyponitrit in NaOH, Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 48, 41.
- Natriumnitrat, -nitrit, -pernitrit in Lösungen, Absorptionskurven (dieselben). 48, 36.

   s. a. Salpeter.
- Natriumnitrit in NaOH, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 421.
- Natroncellulose, Frage der Faserperiode I. (Sobue). 43, 329.
- Natroncellulosen, Bildungsbereiche, Röntgenfaserdiagramme (Sobue, Kiessig und Heβ). 43, 309, 312, 314 ff.
- Beziehungen zu den bekannten Alkalicellulosen und zu natürlicher Cellulose bzw. Hydratcellulose, Zusammensetzung (dieselben). 43, 309, 312, 314f., 320ff.

Natron-Silicatgläser, Dehnungsversuche zur Berechnung der Relaxationskonstanten nach Messungen von Taylor und Dear (Rötger). 48, 108.

Nit

Ni

11-3

No

10-

0

0

Nebenvalenz des Wasserstoffs (Hoyer). 45, 392.

Neonisotope, teilweise Trennung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 405.

-, völlige Trennung (dieselben). 48, 50.

Neutronen, chemische Prozesse beim Einfang von — durch Brom (Sueβ). 45, 297.

Nickel, physikalische und aktivierte Adsorption von H an —, calorimetrische Untersuchungen (Eucken und Hunsmann). 44, 163.

Nitramid in HCl. Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 48, 38, 43.

p-Nitrobenzalanilin, Absorptionskurve, Dipolmoment (Hertel und Schinzel). 48, 297, 306.

p-Nitrobenzal-p'-anisidin, Absorptionskurve (dieselben). 48, 298.

p-Nitrobenzal-p'-dimethylaminoanilin, Absorptionskurve, Dipolmoment (dieselben), 48, 298, 307.

Nitrobenzol, Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>D (Harms). 43, 258.

-, elektromere Grenzstrukturen (Kortüm). 43, 274 Anm. 2.

-. Lichtabsorption in Wasser (Kortüm). 43, 273.

Nitrocellulose als Flüssigkeit mit fixierter Struktur (Ueberreiter). 48, 204.

-, innere und äußere Weichmachung (derselbe). 48, 204, 208.

Nitrocellulose—Aceton, osmotischer Druck und Zustand des Lösungsmittels im System—, Bemerkungen zu Arbeiten von Schulz (Boissonnas und K. H. Meyer). 44, 392.

- - Erwiderung (Schulz). 45, 110.

Nitrocellulosen, Fällungsversuche (Schulz und Jirgensons). 46, 113.

p-Nitrocinnamalanilin, Absorptionskurve (Hertel und Schinzel). 48, 299.

p-Nitrocinnamal-p'-dimethylaminoanilin, Absorptionskurve, Dipolmoment (dieselben). 48, 300, 307.

p-Nitro-dimethylanilin, -nitrosobenzol, Absorptionsspektren, Dipolmomente (Hertel und Lebok). 47, 319f., 322.

Nitroessigsaures Kalium, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 285.

Nitroform-Kalium in NaOH, Lichtabsorption (Kortüm). 43, 279.

Nitroform-anion, Verzweigung des mesomeren Systems (Kortüm). 43, 283.

Nitrohydroxylamin in NaOH, Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 48, 47 f.

Nitromethan, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 350.

- in HCl, Absorption (Kortüm und Finckh). 48, 45.

— in HCl und in NaOH, Absorption (Kortüm). 43, 279, 281, 285.

Nitroparaffin, Anionen (Kortüm). 43, 277.

o-Nitrophenol C<sub>e</sub>H<sub>4</sub>(NO<sub>2</sub>)OD, Darstellung, Absorptionsspektrum (Hoyer). 45, 400 ff. Nitrosobenzol, physikalisch-chemische Eigenschaften und elektrochemischer Reduktionsmechanismus der chromophoren Gruppe — (Vollständige Analyse von Absorptions).

sorptionsspektren II) (Hertel und Lebok). 47, 315.

—, p-Nitroso-chlorbenzol, -diäthylanilin, -dimethylanilin, -phenol, Absorptions-spektren, Dipolmomente (dieselben). 47, 319, 322.

p-Nitrosodimethylanilin, Absorption in Hexan (Kuhn, Dührkop und Martin). 45, 136, 150.

-. Dichroismus (dieselben). 45, 145ff.

—. Dipolmoment (dieselben). 45, 125.

Nitrosoverbindungen, aromatische, Absorptions- und Basizitätsmessungen, Dipolmomente, Reduktionsmechanismus, Stromstärke-Kathodenpotentialkurven, Titrationskurven (*Hertel* und *Lebok*). 47, 315.

@-Nitrostyrol, mesomeres System, Absorptionsspektrum in NaOH und in HCl (Kortüm). 43, 287f.

Nitroverbindungen, aliphatische, Lichtabsorption (Kortüm). 43, 271.

n-Nonan, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

ten

97.

er-

48.

n).

m

3-

el.

Nonan-n-Propanol, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 206.

p-n-Nonoxybenzal-1-aminonaphthalin-4-azobenzol, kristallin-flüssige Eigenschaften (Weygand und Gabler). 44, 73.

Normalschwingungen und Konfiguration des Hydrazins siehe Hydrazin.

Nullpunktsentropie bei eingefrorenen Flüssigkeiten (Ueberreiter). 46, 160.

Oberflächenlösungen, Bildung, gasähnliches Verhalten (Dunken). 43, 242.

Octamethylcellobiose, UV-Absorption (Steurer). 47, 145.

n-Octan, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

. Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 26.

Octohydrochrysen, Gesamt-Radiusmittel (O. Schmidt). 47, 34.

Octylsäure, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 31.

Onsager-Fuosssche Theorie der Zähigkeitserhöhung (Asmus). 47, 359, 369.

Ordnungszahl der Elemente, Ionenrefraktion und Ionenradius, Beziehungen (Kordes).
44, 249.

-, Verhältnis zu den reziproken univalenten Ionenradien (Kordes). 43, 226.

Organische Stoffe, Absorptionsspektren in  $H_3PO_4$  und in  $H_2SO_4$  (Bandow). 45, 156. Orientierungspolarisation von Dipolbildnern (K. L. Wolf und Harms). 44, 363, 368, 371.

Orthosilicate, kristallisierte, Molrefraktion (Kordes). 43, 133f.

Ortho- und Parawasserstoff, thermische und calorische Differenzeffekte (zugleich Entgegnung an Cohen und Urey) (Schäfer). 45, 451.

Osmiumtetroxyd, Brechungsexponent und Dielektrizitätskonstante (*Linke*). 48, 193. Osmotischer Druck II. (*Frahm*). 48, 119.

— , Überdrucktheorie von van 't Hoff, Einwände gegen (Fredenhagen und Tramitz). 47, 292.

- , Unterdrucktheorie (dieselben). 47, 297.

und Zustand des Lösungsmittels im System Aceton-Nitrocellulose, Bemerkungen zu Arbeiten von Schulz (Boissonnas und K. H. Meyer). 44, 392.

- Erwiderung (Schulz). 45, 110.

Oxalylchlorid, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wittek). 48, 173.

Oxime, aliphatische, Anionen (Kortüm). 43, 277.

- Lichtabsorption (Kortüm). 43, 271.

p-Oxybenzaldehyd, Raman-Spektrum (Reitz). 46, 187.

Oxydation, photochemische durch Brom sensibilisierte, von Chloral (Stauff und Schumacher). 48, 154.

Packungseffekte bei binären und pseudobinären Gläsern (Kordes). 43, 173.

Palladium, Diffusion von  $H_2$  und von  $D_2$  in — II. (Jost und Widmann). 45, 285.

Palladium-Wasserstoff-System, Wanderungsgeschwindigkeit der Protonen im elektrischen Feld in der a-Phase des — — (Wagner und Heller). 46, 242.

Paraffine, Thermochemie (Blanck). 43, 153.

Paraffinöl—Cyclopentanol, Paraffinöl— $CCl_4$ , Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 207.

Ph

Pi

Pi

Pl

P

Paraldehyd, Raman-Spektrum (Kahovec). 43, 369.

Para- und Orthowasserstoff, thermische und calorische Differenzeffekte (zugleich Entgegnung an Cohen und Urey) (Schäfer). 45, 451.

p-Elektronen siehe Elektronen.

Pentacen, Bestimmung der p-Elektronenraumfüllung (Henrici). 47, 99.

n-Pentadecan, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

Pentaerythrit und verwandte Molekülformen, Raman-Effekt (Ballaus und Wagner).
45, 165.

Pentamethylenoxyd, Molekülspektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 260.

n- und i-Pentan, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.

n-Pentanol, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 159.

Periodisches System und Ionenradien I (Kordes). 43, 213.

II: Berechnung der Ionenradien mit Hilfe atomphysikalischer Größen (Kordes).
 48, 91.

Permanganation in Kristallen, Absorptionsspektrum (Teltow). 43, 198.

- Berichtigung (Teltow). 44, 74.

Persalpetrige Säure, Absorptionsspektrum (Kortüm und Finckh). 48, 34.

Persistenzfunktion der Mischungszähigkeit binärer Gasgemische (Schröer). 43, 107. Phenanthren, Gesamt-Radiusmittel (O. Schmidt). 47, 33.

Phenol, Absorptionskoeffizient in CCl<sub>4</sub> und Konzentration (Kempter und Mecke). 46, 234.

- -, Absorptionsspektrum im nahen Ultrarot (Rumpf und Mecke). 44, 300.
- Assoziationsgleichgewicht in CCl<sub>4</sub> (Kempter und Mecke). 46, 237.

—. Dipolmoment, Löslichkeit in H<sub>2</sub>O (Harms). 43, 258.

- in CCl4, molare Mischungswärme (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 300.
- —, Konzentrationsabhängigkeit der Gesamtabsorption der ar. CH-Bande in CCl<sub>4</sub> (Kempter und Mecke). 46, 240.
- -, Lage der breiten OH-Bande (dieselben). 46, 230.
- -, Übermolekülbildung (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 292.

Phenolphthalein + Piperin, glasiges (Kordes). 43, 185.

Phenylendiamine, Dipolmomente (Linke). 46, 261.

β-Phenylnitro-äthan und -methan in NaOH, Absorptionsspektren (Kortüm). 43, 285.

Phenylnitromethan, β-Phenylnitroäthan, Lichtabsorption in Wasser (Kortüm). 43, 273.

N-Phenylpyrrolidin, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 269,

Phosgen bei der durch Brom sensibilisierten photochemischen Oxydation des Chlorals (Stauff und Schumacher). 48, 156.

 Bildung bei der photochemischen durch Chlor sensibilisierten Oxydation des Chlorals (Alexander und Schumacher). 44, 314.

Phosphore, technische, Adsorptionsuntersuchungen (Lieseberg). 47, 286.

Phosphorfluorid, Brechungsexponent (Linke). 48, 193.

Phosphorpentoxyd, Komplexität (III) (Smits und Mitarb). 46, 43.

Phosphorwasserstoff, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1. Photochemische durch Chlor sensibilisierte Oxydation von Chloral durch Chlor (Alexander und Schumacher). 44, 313.

- Reaktion zwischen Chlor und Chloral (dieselben). 44, 57.

Piperidin, NH-Frequenzen (Kohlrausch und Reitz). 45, 259.

Piperin + Phenolphthalein,  $-+SbJ_3$ , glasiges (Kordes). 43, 185ff.

Plancksche Ansätze und die Abweichungen der für Vermischungsvorgänge aufgestellten Bedingungsgleichungen (Fredenhagen und Tramitz). 46, 329.

Planckscher Ansatz in "Aufbau einer Theorie der Lösungen III" von Fredenhagen und Tramitz (Bodenstein, Bonhoefter und Joos), 47, 288.

- Entgegnung (Fredenhagen und Tramitz). 47, 309.

Planckscher Idealprozeß und die für Gase gewonnenen Gesetzmäßigkeiten (Fredenhagen und Tramitz). 46, 332.

Plasmaschwingungen (Henrici). 47, 96.

eich

er).

28).

e).

Platin und Pt-Legierungen mit Rh und Ru, katalytische NH<sub>3</sub>-Oxydation bei kleinen Drucken an — (Krauβ und Schuleit). 45, 1.

Polarisation, dielektrische, und Assoziation alicyclischer Alkohole (W. Hückel und Schneider). 47, 227.

 spezifische, und Dipolmoment von Cellulosederivaten und Verwandten (Sakurada und Lee). 45, 246.

Polarisationsmessungen an Methylenderivaten (Wagner). 45, 88.

Polychloropren, Darstellung, dielektrische Daten der Benzollösung (Sakurada und Lee). 43, 248f.

Polydivinylbenzol, Formelbild (Ueberreiter). 45, 369.

Polyinden, Polymerisationsgrad, spezifische Polarisation (dieselben). 43, 254.

Polyisobutylene wachsenden Molekulargewichts, Volumenkurven (*Ueberreiter*). 45, 365.

Polymerisation, thermische, von Styrol in verschiedenen Lösungsmitteln (Schulz, Dinglinger und Husemann). 43, 385.

- Rrimärreaktion (Breitenbach). 45, 101.

- - -, Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 105.

Polymerisationsgleichgewichte (Schulz). 43, 39.

Polymethacrylsäureester, Fällungsversuche (Schulz und Jirgensons). 46, 106.

Polymolekulare Gemische, Trennung durch fraktionierte Fällung (Schulz). 46, 137.

Stoffe, Verteilungsfunktionen und ihre Ermittlung durch Zerlegung in Fraktionen (Schulz). 47, 155.

Polymolekularität, Einfluß verschiedener Reaktionsarten (Schulz). 43, 25,

β-Polyoxymethylenkristalle, Aufbau, Untersuchung mit dem Universal-Elektronenmikroskop (v. Ardenne und Beischer). 45, 465.

Polystyrol, mechanisch verformtes, Erhitzungs- und Abkühlungskurven (Ueberreiter). 48, 214.

- mit Divinylbenzol, Formelbild, Volumenkurven (derselbe). 45, 369f.

 Verteilung des Molekulargewichts in Polymerisaten des — (Schulz und Dinglinger). 43, 47.

Polystyrol -- Benzol, dielektrische Daten (Sakurada und Lee). 43, 253.

Polystyrole, Fällungsversuche (Schulz und Jirgensons). 46, 106.

— in 20% iger Lösung, K<sub>m</sub>-Konstanten (Schulz, Dinglinger und Husemann). 43, 389.

Molekulargewichte und Viscositäten (Schulz). 44, 228.

Re

Polystyrole, Temperaturabhängigkeit der Fällbarkeit (Schulz). 46, 148.

Polyvinylacetat - Benzol, dielektrische Daten (Sakurada und Lee). 43, 251.

Präzisionsdichten, Apparatur zur Bestimmung (Harms). 46, 87.

Primärreaktion der thermischen Polymerisation des Styrols (Breitenbach). 45, 101.

-, Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 105.

Propan, Verbrennungswärme (Blanck), 43, 161.

n- und i-Propanol, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 159.

n- und i-Propanol - Heptan, n-Propanol - Nonan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 205f.

n-Propanol s. a. Propylalkohol.

i-Propanol in Cyclohexanol, dielektrische Polarisation und Assoziation (W. Hückel und Schneider). 47, 240.

i-Propanol s. a. Isopropanol, Isopropylalkohol.

Propionamid, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 341, 344f., 353.

Propionsäure, Raman-Spektrum (dieselbem). 43, 345.

N-n-Propylacetamid, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 361.

Propyl-alkohol, -amin, -bromid, -chlorid, -mercaptan, Raman-Spektren (Radinger und Wittek). 45, 337ff.

Propyl-alkohol, -bromid, -chlorid, -jodid, Dipolmomente, Löslichkeiten in  $H_2O$ (Harms). 43, 258.

n- und i-Propylderivate, freie Drehbarkeit (Radinger und Wittek). 45. 329.

Propylenoxydderivate, Raman-Spektren, freie Drehbarkeit (Ballaus und Wagner). 45, 272.

Protonen, Wanderungsgeschwindigkeit im elektrischen Feld in der a-Phase des Systems Pd-H (Wagner und Heller). 46, 224.

Pseudobinäre Glassysteme, Refraktion (Kordes). 43, 126f.

und binäre Gläser ohne nennenswerte Packungseffekte (Kordes). 43, 173.

Pseudoisocyanin, Absorptionsmaximum (Förster). 48, 16.

Pulver und Lösungen, radioaktive Untersuchungen (Lieseberg). 47, 269.

Pyramidon, Raman-Spektrum (Reitz). 46, 188.

Pyren, Gesamt-Radiusmittel (O. Schmidt). 47, 34.

Pyrrolidin, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 259, 267.

Quantenausbeute, Nachprüfung der — der Hydrolyse von ClCH<sub>2</sub> · COOH (Küchler und Pick). 45, 116.

Quantenmechanische Rechnungen zur Theorie der organischen Farbstoffe I. II (Förster). 47, 245; 48, 12.

Quantenzustände von Farbstoffmodellen, Energiewerte W<sub>i</sub> (Förster). 47, 259.

Quarzkondensator, neuer, schematische Darstellung (Wulff und Schwindt). 44, 352.

Quecksilber, Grenzflächenspannung von Lösungen gegen — (Dunken). 47, 195. Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 26.

Radienmittel der Aromaten (O. Schmidt). 47, 19.

Radikale, freie, Dipolmomentmessungen (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 343. Radioaktive Untersuchungen an Lösungen und Pulvern (Lieseberg). 47, 269.

Radiumchloridlösung, Emanationsabgabe, Beeinflussung (Lieseberg). 47, 271 ff.

Radius, Wirkung und Beweglichkeit der polaren OH-Gruppe in Alkoholen (K. L. Wolf). 43, 20.

Raman-Effekt. Mitteilung 100: Borsäure-Ester (Kahovec). 43, 109.

- Mitteilung 101: Jodderivate X · CH<sub>2</sub>J (Bacher und Wagner). 43, 191.
- Mitteilung 103: Stickstoffkörper XIII: Carbaminsäureester (Wagner). 43, 333.
- Mitteilung 104: Stickstoffkörper XIV: Säureamide, Harnstoff, Guanidinhydrochlorid (Reitz und Wagner). 43, 339.
- Mitteilung 105: Stickstoffkörper XV: Alkylierte Säureamide (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Mitteilung 106: Stickstoffkörper XVI: Kondensationsprodukte von Aldehyden mit Aminen (1. Mitteilung) (Kahovec). 43, 364.
- Mitteilung 107: Methylenderivate (Wagner). 45, 69.
- Mitteilung 108: Der spektrale Übergang  $XY_4 \rightarrow XZ_4$ ; Berichtigung (Kohlrausch und Wagner). 45, 93.
- Mitteilung 109: Pentaerythrit und verwandte Molekülformen (Ballaus und Wagner). 45, 165.
- Mitteilung 110: Stickstoffkörper XVII: (Thioacetamid und Thioharnstoff) (Kohl-rausch und Wagner). 45, 229.
- Mitteilung 111: Gesättigte heterocyclische Verbindungen (Kohlrausch und Reitz).
   45, 249.
- Mitteilung 112: Freie Drehbarkeit V: Isobutyl- und Propylenoxydderivate (Ballaus und Wagner). 45, 272.
- Mitteilung 113: Freie Drehbarkeit VI: n- und i-Propylderivate (Radinger und Wittek). 45, 329.
- Mitteilung 114: Freie Drehbarkeit VII: Methylierte Methanderivate mit starrer Kette (Wagner). 45, 341.
- Mitteilung 115: Rotationsisomerie VIII: Vinyl-, Acetyl-, Isopropenyl-, Allyl-derivate (Kahovec und Kohlrausch). 46, 165.
- Mitteilung 116: Die neue Kristallpulverapparatur (Reitz). 46, 181.
- Mitteilung 117: Rotationsisomerie IX: Alkylpolyhaloide (Kahovec und Wagner).
   47, 48.
- Mitteilung 118: Rotationsisomerie X: Dihalogenäthane (Kohlrausch und Wittek).
   47, 55.
- Mitteilung 119: Tetrachloräthylen (Wittek). 48, 1.
- Mitteilung 120: Rotationsisomerie XI: Halogensubstituierte Butane (Kahoree und Kohlrausch). 48, 7.
- Mitteilung 121: Butadien, homogen und in Lösung (Bradacs und Kahorec).
   48, 63.
- Mitteilung 122: Beiträge zur Frage der Assoziation des Formamids (Kahovec und Waβmuth). 48, 70.
- Mitteilung 124: Cyclohexan und Oxalylchlorid (Kohlrausch und Wittek). 48, 177.
- Mitteilung 125: Chlortrifluormethan (Kahovec und Wagner). 48, 188.
- Mitteilung 126: Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid (Wagner). 48, 309.
- Mitteilung 127: Stickstoffkörper XIX: Chinuclidin (Wagner). 48, 316.

## Raman-Spektren:

101.

n Hg

ückel

nger

120

er).

des

ler

11

2.

õ.

3.

- Acetamid (Reitz und Wagner). 43, 341, 343, 345, 353. (Kohlrausch und Seka).43, 355.
- Acetimidoäthylester (Kohlrausch und Seka). 43, 359.
- Acetylderivate (Kahovec und Kohlrausch). 46, 165.

Ro

## Raman-Spektren:

- N-alkylierte Säureamide (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- N-alkylierte Trimethylen-triamine (Kahovec). 43, 369, 373.
- Allylderivate (Kahovec und Kohlrausch). 46, 165.
- Allyljodid (Bacher und Wagner). 43, 195.
- Ameisensäure (Reitz und Wagner). 43, 345.
- Amine (Kahovec). 43, 364.
- Antipyrin (Reitz). 46, 188.
- N-Äthylacetamid (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 359, 361.
- Äthylbenzol (Bacher und Wagner). 43, 197.
- Äthylen (Förster). 43, 60.
- Äthylenimin (Kohlrausch und Reitz). 45, 265.
- Äthylenoxyd (Ballaus und Wagner). 45, 278. (Kohlrausch und Reitz). 45, 262.
- Äthylidenderivate (Wagner). 45, 352.
- N. Äthvlpvrrolidin (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 269.
- Benzylalkohol, -amin, -bromid, -chlorid, -jodid, -mercaptan (Bacher und Wagner),
   43, 197.
- Bicyclo-(1, 2, 2-)aza-1-heptan (Wagner). 48, 316.
- Borsäure-ester, -triacetat (Kahovec). 43, 110ff.
- Butadien (Bradacs und Kahovec). 48, 64, 68.
- Butan (Radinger und Wittek). 45, 330, 335.
- N-Butylacetamid (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 361.
- n-Butylbromid, -chlorid, -jodid, -mercaptan (Kahovec und Kohlrausch). 48, 8f.
- t-Butylderivate (Wagner). 45, 352.
- n-Butyramid (Reitz und Wagner). 43, 341, 353. (Kohlrausch und Seka). 43, 359.
- Carbaminsäureester (Wagner). 43, 333. (Kohlrausch und Seka). 43, 359.
- Carbonation (Reitz und Wagner). 43, 350.
- Chinuelidin (Wagner). 48, 316.
- Chlorbromäthan (Kohlrausch und Wittek). 47, 57.
- Chlortrifluormethan (Kahovec und Wagner). 48, 188.
- Cyanchlorid (Wagner). 48, 309.
- Cyclobutan (Förster). 43, 60.
- Cyclohexan (Kohlrausch und Reitz). 45, 252 f. (Kohlrausch und Wittek). 48, 177.
- Cyclopentan (Förster). 43, 60. (Kohlrausch und Reitz). 45, 252.
- Cyclopropan (Förster). 43, 60. (Kohlrausch und Reitz). 45, 262.
- Diäthylharnstoff, symm. und asymm. (Kohlrausch und Seka). 43, 363.
- Dibromäthan (Kohlrausch und Wittek). 47, 58, 63.
- Dibrompropan (Kahovec und Wagner). 47, 51 f.
- Dichlorathan (Kohlrausch und Wittek). 47, 56.
- Dichlorpropan (Kahovec und Wagner). 47, 52.
- Dihalogenäthane (Kohlrausch und Wittek). 47, 55.
- Dihalogenpropane, isomere (Kahovec und Wagner), 47, 49.
- Diisopropylketon (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Dijodäthan, Dijodpropan (Kahovec und Wagner). 47, 51 ff.
- N-Dimethylacetamid (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 362.
- Dimethyläthylen, cis- und trans- (Kahovec). 43, 369.

## Raman-Spektren:

262.

mer).

8f.

43.

77.

- Dimethylharnstoff (Kohlrausch und Seka). 43, 362.
- Dimethylthioharnstoff (Kohlrausch und Wagner). 45, 235.
- Epibrom-, -chlor-, -cyan-, -jodhydrin, Epihydrinalkohol, -carbonsäure (Ballaus und Wagner). 45, 282f.
- Essigborsäureanhydrid (Kahovec). 43, 111, 117f.
- Essigsäure (Reitz und Wagner). 43, 345.
- Essigsäure-äthyl- und -methylester (Kohlrausch und Seka). 43, 359.
- Formamid (Reitz und Wagner). 43, 345, 352. (Kahovec und Waβmuth). 48, 70, 75.
- Glycid (Ballaus und Wagner). 45, 281.
- Guanidinhydrochlorid (Reitz und Wagner). 43, 339, 350, 354.
- Harnstoff (Reitz und Wagner). 43, 339, 348, 354. (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Heterocyclische gesättigte Verbindungen (Kohlrausch und Reitz). 45, 249.
- Hexa-chlor- und -methyl-benzol (Reitz). 46, 190.
- Hydrazin (Schäfer). 43, 409. (Fresenius und Karweil). 44, 6. (Goubeau). 45, 237.
- Hydrazinium(di)chlorid (Goubeau). 45, 245.
- Iminoessigsäureäthylester (Kohlrausch und Seka). 43, 359.
- Isobutan (Ballaus und Wagner). 45, 275; (Radinger und Wittek). 45, 332, 338.
- Isobutylderivate (Ballaus und Wagner). 45, 272, 283.
- Isopentan (Kahovec und Wagner). 47, 54.
- Isopropenylderivate (Kahovec und Kohlrausch). 46, 165.
- Isopropyl-alkohol, -amin, -bromid, -chlorid, -mercaptan (Padinger und Wittek).
   45. 337ff
- Isopropylderivate (Wagner). 45, 348.
- Isopropylidenderivate (Wagner). 45, 354.
- Kohlenoxysulfid (Wagner). 48, 309.
- Kristallpulverapparatur (Reitz). 46, 181.
- N-Methylacetamid (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 361.
- N-Methylalkylidenamine (Kahovec). 43, 369, 373.
- Methyl-äthyl- und -n-propylketon (Kohlrausch und Seka). 43, 359.
- Methylchloroform (Wagner). 45, 356.
- Methylenbromojodid, Methylen-chlorobromid, -chlorojodid, -jodid (Bacher und Wagner). 43, 191 ff.
- Methylenderivate (Wagner). 43, 69.
- Methylisopropylketon (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- N-Methylpyrrolidin (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 267.
- Methylthioharnstoff (Kohlrausch und Wagner). 45, 235.
- Nitromethan (Reitz und Wagner). 43, 350.
- Oxalylchlorid (Kohlrausch und Wittek). 48, 173.
- p-Oxybenzaldehyd (Reitz). 46, 187.
- Pentaerthyrit und verwandte Molekülformen (Ballaus und Wagner). 45, 165.
- N-Phenylpyrrolidin (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 269.
- Propionamid (Reitz und Wagner). 43, 341, 344f., 353.
- Propionsäure (dieselben). 43, 345.
- N-n-Propylacetamid (Kohlrausch und Seka). 43, 355, 361.
- Propyl-alkohol, -amin, -bromid, -chlorid, -mercaptan (Radinger und Wittek).
   45, 337ff.

Re

Rh

Ri

Ra

Re

Ro

Re

Re

Re

Ru

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sa

Sä

Se

Se

Sc

Se

Se

Raman-Spektren:

- Propylenoxydderivate (Ballaus und Wagner). 45, 272.
- Pyramidon (Reitz). 46, 188.
- Pyrrolidin (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 259, 267.
- Säureamide (Reitz und Wagner). 43, 339.
- -, alkylierte (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Schiffsche Basen (Kahovec). 43, 372.
- Stickstoffkörper XIII: Carbaminsäureester (Wagner). 43, 333.
- Stickstoffkörper XIV: Säureamide, Harnstoff, Guanidinhydrochlorid (Reitz und Wagner). 43, 339.
- Stickstoffkörper XV: Alkylierte Säureamide (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Stickstoffkörper XVI: Kondensationsprodukte von Aldehyden mit Aminen 1 (Kahovec). 43, 364.
- Stickstoffkörper XVII: Triacetamid, Thioharnstoff (Kohlrausch und Wagner).
   45, 229.
- Stickstoffkörper XIX: Chinuclidin (Wagner). 48, 316.
- Tetra- (brom-, chlor-, jod-, oxy-)methylmethan (Ballaus und Wagner). 45, 170.
- Tetrachloräthylen (Wittek). 48, 1.
- Tetrachlorkohlenstoff (Wittek). 48, 1.
- Tetrahydrofuran (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 260, 268f.
- Tetramethyläthylen-dibromid, -dichlorid (Kahovec und Wagner). 47, 53f.
- Tetramethylenimin und -oxyd (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 260, 268f.
- Tetramethylharnstoff (Kohlrausch und Seka). 43, 355.
- Tetramethyl-(iso-)thioharnstoff (Kohlrausch und Wagner). 45, 236.
- Thiacetamid, Thioharnstoff (Kohlrausch und Wagner). 45, 229.
- N-Trialkyltrimethylentriamine (Kahovec). 43, 369.
- Tribromäthan (Kahovec und Wagner). 47, 53.
- Trimethylenoxyd (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 260, 270.
- Trimethylthioharnstoff (Kohlrausch und Wagner). 45, 236.
- Trithioformaldehyd (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 265.
- Urethane (Wagner). 43, 333.
- n · Valerylamid (Reitz und Wagner). 43, 341, 354.
- Vinylderivate (Kahovec und Kohlrausch). 46, 165.
- gepaarter Ringe (Cyclo-pentan, -butan, -propan, Äthylen) (Förster). 43, 60.
- Ramiefaser, Kristallorientierung (Plötze und Person). 45, 195.
- -, Quellung in NaOH (Sobue, Kiessig und Heβ). 43, 310.
- Raoultsches Gesetz, Abweichungen vom und Berechnungen der  $L_R$ -Werte aus den p-Kurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 341.
- Raumbeanspruchung, Änderung der molaren bei Dipolbildnern (K. L. Wolf und Harms). 44, 363, 368, 372.
- —, molare, von Äthanol in  $C_6H_{12}$  (Harms). 46, 95.
- Methanol in CCl<sub>4</sub> (Harms). 46, 97.
- Reduktionsgleichgewicht von Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, Messung (Grafe, Clusius und Kruis). 43, 5.
- - mit  $H_2$  bzw.  $D_2$  (dieselben). 43, 9ff.
- Relaxationskonstanten, Berechnung aus Dehnungsversuchen an Natron-Silicatgläsern nach Messungen von Taylor und Dear (Rötger). 48, 108.
- Resonatoren, anisotrope und isotrope (Kuhn, Dührkop und Martin). 45, 124.

Restvalenzbindungen, Verteilung auf die Übermoleküle verschiedener Zähligkeit (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 302.

Rhodium — Pt-Legierungen, katalytische  $NH_3$ -Oxydation an — ( $Krau\beta$  und Schuleit).

45. 4.

Ringspannungseffekte bei Kohlenstoffringen (Förster). 43, 77.

Röntgenbestrahlung des Azomethans, Atomzerfall durch (Günther und Gebert).

44. 203.

Röntgenempfindlichkeit von flüssigem Wasser und von Eis (Günther und Holzapfel).
44, 374.

Rotationseigenwerte des o- und p-Wasserstoffs, Störung durch das innere Feld (Schäfer). 45, 459.

Rotationsisomerie IX: Alkylpolyhaloide (Kahovec und Wagner). 47, 48.

X: Dihalogenäthane (Kohlrausch und Wittek). 47, 55.

- XI: Halogensubstituierte Butane (Kahovec und Kohlrausch). 48, 7.

Rotationsumwandlungen, Theorie der (Schäfer). 44, 127.

Rotverschiebung der Bandenkante bei Aromaten (O. Schmidt). 47, 24.

Ruthenium — Pt(+Rh)-Legierungen, katalytische  $NH_3$ -Oxydation an —  $(Krau\beta \text{ und } Schuleit)$ . 45, 6.

Salicylsäure-methyl- und -äthylester  $C_6H_4(COOR)OD$ , Darstellung, Absorptions-spektren (Hoyer). 45, 400 ff.

Salpeter, Kristallstruktur der Druckmodifikation (Barth). 43, 448.

Salpeter s. a. Kalium- bzw. Natriumnitrat.

and

n I

er).

70.

us

id

t-

Salpetersäure, ihre Ester und Salze, Lichtabsorption (Kortüm). 43, 418.

Salpetersäureverbindung des Graphits, Kristallstruktur (Rüdorff). 45, 44, 51.

Salpetrige Säure bei der katalytischen  $NH_3$ -Oxydation ( $Krau\beta$  und Schuleit). 45, 3.

— —, Salpetersäure und deren Ester und Salze, Lichtabsorption (Kortüm). 43, 418.

Salzsäure – Wasser, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz), 46, 363.
Sauerstoff, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 137f.

Sauerstoffatome in kristallisierten Oxyden und Orthosilicaten, Molrefraktion (Kordes). 43, 133.

Säureamide, Raman-Spektren (Reitz und Wagner). 43, 339.

-, alkylierte, Raman-Spektren (Kohlrausch und Seka). 43, 355.

Säuren, aliphatische, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 31f.

Schallabsorption von COS, Bestimmung des Drucks maximaler — (Eucken und Aybar). 46, 205.

Schalldispersion in Gasen und Gasmischungen bei Vorhandensein mehrerer Normalschwingungen (Schäfer). 46, 212.

Schallfrequenz, Abhängigkeit der Schwingungswärme ( $CH_4$ , COS) von der — (Eucken und Aybar). 46, 202.

Schiffsche Basen, Tautomerie, Siedepunkte, Raman-Spektren (Kahovec). 43, 365f., 379

Schmelzkurven der Gase A, Kr, X, CH<sub>4</sub>, CH<sub>3</sub>D, CD<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, COS und PH<sub>3</sub> bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.

Schmelzwärmen der kondensierten Gase  $CD_4$  und  $CH_3D$  (Clusius und Popp). 46, 63. Schmierung, innere (Harms). 44, 27.

— von  $C_2H_5OH$  und  $C_2H_5SH$  in  $C_6H_6$  (K. L. Wolf und Harms). 44, 373.

Schwebemethode der Dichtebestimmung von Radikallösungen (Karagunis und Jannakopoulos). 47, 348.

Ste

St

St

Su

St

Te

T

T

T

T

T

T

T

T

1

1 87

Schwefel, Dampfdruckkurve (Reinhold und Schmitt). 44, 82.

Schwefeldampf, Methode zur Bestimmung der Dissoziationsgeschwindigkeit (Reinhold und Schmitt). 44, 98.

Schwefeldioxyd-Wasser, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 367. Schwefelhexafluorid, Dielektrizitätskonstante (Linke). 48, 193.

Schwefelhydrid — -deuterid, Umwandlungen von Mischkristallen (Kruis). 48, 321.

Schwefelkohlenstoff, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 141f.

Schwefelsäureverbindung des Graphits, Kristallstruktur (Rüdorff). 45, 42, 47ff. e-Schwefelsilber, elektrische Leitfähigkeit und Thermokraft (Reinhold und Schmitt). 44, 75, 98.

Schwingungen, intramolekulare, in Gasen und Gasmischungen, Stoßanregung VI:  $CH_4$ , COS und ihre Mischungen (Eucken und Aybar). 46, 195.

- - s. a. Stoßanregung.

Schwingungsformel, Erweiterung, Anwendung (Henrici). 47, 112ff.

Schwingungsformen, schematisierte, der ebenen Ketten  $C_6$ ,  $C_5$ ,  $C_4$ ,  $C_3$  und der  $CH_2$ -Gruppe (Kohlrausch und Reitz). 45, 251.

Schwingungsspektren der Methylenderivate (Wagner). 45, 75.

Schwingungsspektrum von Butadien (Bradacs und Kahovec). 48, 67.

Schwingungswärme von CH<sub>4</sub> und COS, Abhängigkeit von der Schallfrequenz (Eucken und Aybar). 46, 202.

Selenhexafluorid, Dielektrizitätskonstante (Linke). 48, 193.

Selensäureverbindung des Graphits, Kristallstruktur (Rüdorff). 45, 44ff.

Selenwasserstoffe  $H_2Se-HDSe-D_2Se$ -Mischkristalle, Umwandlungen (Wagner). 48, 321.

Senarmontit in entglastem Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>-Glas (Kordes). 43, 183.

Silicatglasschmelzen, Bestätigung der Maxwellschen Viscositätstheorie im Erstarrungsbereich der — (Smekal). 44, 290.

Silicatgläser, Mehrstufigkeit des Einfriervorgangs (Smekal). 48, 114.

Siliciumdioxyd siehe Kieselsäure.

SO<sub>4</sub>-Einfluß auf die Emanationsabgabe (Lieseberg). 47, 271ff.

Spektraler Übergang  $XY_4 \rightarrow YZ_4$ , Berichtigung (Kohlrausch und Wagner). 45, 93.

Spektralinterferometer (Geffcken und Kruis). 45, 413ff.

Spektroskopische Bestimmung von Atomgewichten (Kempter und Mecke). 46, 229.

Stärkeacetate, Fällungsversuche (Schulz und Jirgensons). 46, 105.

Stefanscher Satz: Beitrag zur Morphologie der Flüssigkeiten (K. L. Wolf und Klapproth). 46, 276.

Sterische Hinderung (Gauditz). 48, 229.

Stickstoff, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 134.

Stickstoff-Sauerstoff-Säuren, einfache, und ihre Salze, Lichtabsorption (Kortüm und Finckh). 48, 32.

Stickstoffkörper, Raman-Spektren siehe Raman-Spektren.

Stilben und Derivate, Analyse der Absorptionsspektren, Dipolmomente (Hertel und Lührmann). 44, 264, 283.

Stoßanregung intramolekularer Schwingungen in Gasen und Gasmischungen VI: CH<sub>4</sub>, COS und ihre Mischungen (Eucken und Aybar). 46, 195.

Stoßanregung intramolekularer Schwingungen in Gasen und Gasmischungen VII: Theorie der Schalldispersion bei Vorhandensein mehrerer Normalschwingungen (Schäfer). 46, 212.

y-Strahlmethode der Emanationsmessung (Lieseberg). 47, 284.

Strontiumsulfid, Zerstörung (Streck). 47, 220.

und

ein-

367.

321.

11f.

itt).

VI:

der

enz

r).

Cr-

13.

29.

p-

m

ıd

I:

Styrol in C2 H5 OH, Absorptionsspektrum (Kortüm). 43, 288.

Primärreaktion der thermischen Polymerisation in verschiedenen Lösungsmitteln (Breitenbach). 45, 101.

- - Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 105.

—, thermische Polymerisation in verschiedenen Lösungsmitteln (dieselben). 43, 385.

Sulfide, aliphatische, Viscositätskoeffizienten (Harms). 44, 36.
Supraleitung und Diamagnetismus in aromatischen Verbindungen (O. Schmidt).
47, 47.

Symmetrieverhältnisse der Polymethylenoxyde (Kohlrausch und Reitz). 45, 250.

Tellurhexafluorid, Dielektrizitätskonstante (Linke). 48, 193.

Tetra-(brom-, chlor-, jod-, oxy-)methylmethan, Raman-Spektren (Ballaus und Wagner). 45, 170.

Tetrachloräthylen, Polarisationsmessungen (Wittek). 48, 2.

-, Raman-Spektrum (Wittek). 48, 1.

Tetrachlorkohlenstoff, Bildung bei der photochemischen Reaktion zwischen Cl und CCl<sub>3</sub>CHO (Alexander und Schumacher). 44, 59, 67.

-, Raman-Spektrum (Wittek). 48, 1.

Tetrachlorkohlenstoff — Paraffinöl,  $CCl_4$  — Heptan, Grenzflächenspannung gegen Hg (Dunken). 47, 207.

Tetradeuteriomethan siehe Deuteriomethan.

Tetrahydrofuran, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 260, 269f.

Tetramethyläthylendibromid, -dichlorid, Raman-Spektrum (Kahovec und Wagner).
47, 53f.

Tetramethylenglykol, Dipolmoment (Wang). 45, 325.

Tetramethylenimin und T.-M.-oxyd, Raman-Spektren (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 260, 268f.

Tetramethylharnstoff, Raman-Spektren (Kohlrausch und Seka). 43, 355.

Tetramethylmethan -> CCl<sub>4</sub>, spektraler Übergang (Wagner). 45, 354.

Tetramethyl(iso)thioharnstoff, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wagner). 45, 236.

Tetranitromethan, Lichtabsorption in Wasser (Kortüm). 43, 273.

Theorie der Lösungen, Aufbau einer — II: Bedeutung der partiellen molaren Größen in der Theorie der Lösungen (Fredenhagen und Schulze). 43, 439.

— — III: Besprechung der Dampfdruckkurven ausgew. binärer Systeme usw. (Fredenhagen und Tramitz). 46, 313.

- - , Bemerkungen hierzu (Bodenstein, Bonhoeffer, Joos). 47, 288.

- - IV: Erwiderung (Fredenhagen und Tramitz). 47, 291.

Theorie der organischen Farbstoffe, quantenmechanische Rechnungen I, II (Förster). 47, 245; 48, 12.

Thermische Polymerisation des Styrols, Primärreaktion (Breitenbach). 45, 101.

- -, Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 105.

Thermischer Zerfall des Athans (Theile). 44, 41.

Thermochemie von Paraffinen und aliphatischen Alkoholen (Blanck). 43, 153.

Thermodiffusion zur Gasentmischung und Isotopentrennung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 397, 451; 48, 50.

U

U

U

U

U

Thermokraft und elektrische Leitfähigkeit des a-Schwefelsilbers (Reinhold und Schmitt). 44, 75.

Thioacetamid und Thioharnstoff, Raman-Spektren (Kohlrausch und Wagner).
45, 229.

Titanosalze, Ultrarotabsorption (Dreisch und Kallscheuer). 45, 23.

Toluol, Absorptionsspektrum im nahen Ultrarot (Rumpf und Mecke). 44, 300.

—, Raman-Spektrum (Bacher und Wagner). 43, 197.

Toluol + Styrol, Geschwindigkeitskonstante des Primäraktes (Breitenbach). 45, 103. — —, Erwiderung (Schulz, Dinglinger und Husemann). 45, 107.

Trennrohr I: Grundlagen eines neuen Verfahrens zur Gasentmischung und Isotopentrennung durch Thermodiffusion (Clusius und Dickel). 44, 397.

- II: Trennung der Chlorisotope (dieselben). 44, 451.

- Berichtigungen zu I und II (dieselben). 48, 62.

III: Gewinnung von je 2.51 der reinen Isotope <sup>22</sup>Ne und <sup>20</sup>Ne (Dickel und Clusius).
 48, 50.

Trennung polymolekularer Gemische durch fraktionierte Fällung (Schulz). 46, 137.

N-Trialkyl-trimethylentriamine, Raman-Spektren (Kahovec). 43, 369.

Tribromäthan, Raman-Spektrum (Kahovec und Wagner). 47, 53.

Trichloracetylbromid, Einfluß auf die photochemische Reaktion zwischen  $Br_2$  und Chloral (Klug und Schumacher). 47, 82.

Trichloracetylradikal im Verlauf der photochemischen Reaktion zwischen  $Br_2$  und Chloral (dieselben). 47, 87.

Trichlorbrommethan, Einfluß auf die photochemische Reaktion zwischen  $Br_2$  und Chloral (dieselben). 47, 78.

Trikresylphosphat + Äthyl- bzw. Nitrocellulose, Volumenkurven (*Ueberreiter*). 48, 207 f.

Trimethylenoxyd, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 260, 270.

Trimethyloläthan, Dipolmoment (Wang). 45, 326.

Trimethylthioharnstoff, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Wagner). 45, 236.

Triphenylamin, Dipolmoment (dieselben). 47, 355.

Triphenylmethyl, Dipolmessungen (dieselben). 47, 344.

Trithioformaldehyd, Raman-Spektrum (Kohlrausch und Reitz). 45, 249, 265.

Tunneleffekt beim Übergang von der physikalischen zur aktivierten Adsorption von H an Ni (Eucken und Hunsmann). 44, 179.

Überchlorsäureverbindung des Graphits, Kristallstruktur (Rüdorff). 45, 44, 49.

Überdrucktheorie von van 't Hoff in Fredenhagens "Aufbau einer Theorie der Lösungen III" (Bodenstein, Bonhoeffer und Joos). 47, 289.

- - Entgegnung (Fredenhagen und Tramitz). 47, 292, 302.

Übermolekülbildung (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 287.

- Ultrarot, nahes, Absorption anorganischer Farbsalzlösungen im (Dreisch und Kallscheuer). 45, 19.
- —, Absorptionsspektren einiger Benzolderivate im bei großer Schichtdicke (Rumpf und Mecke). 44, 299.
- Ultrarotfrequenzen der Methylenderivate (Wagner). 45, 76.
- Ultrarotspektrum des Hydrazins (Fresenius und Karweil). 44, 1.
- - , Auswahlregeln (Schäfer). 43, 414.

53.

Sius

und

ter).

0.

03.

en-

18).

37.

ler

nd

nd

nd

r).

is

11

- Ultrarotuntersuchungen über Wasserstoffbrücken (Hoyer). 45, 389.
- Ultraviolettbestrahlung des Azomethans, Atomzerfall durch (Günther und Gebert).
  44. 206.
- Umordnungen zwischen gewöhnlichen und kristallinen Flüssigkeiten sowie zwischen deren Typen untereinander, Verzögerung von (Weygand und Gabler). 44, 69.
- Umwandlungen von  $H_2Se-HDSe-D_2Se$ -Mischkristallen (Kruis). 48, 321.
- Umwandlungspunkts-Regelmäßigkeiten siehe Klärpunkts-Regelmäßigkeiten.
- Umwandlungswärmen der kondensierten Gase  $CD_4$  und  $CH_3D$  (Clusius und Popp). 46, 63.
- n-Undecan, Verbrennungswärme (Blanck). 43, 161.
- Ungesättigte Verbindungen, Lichtabsorption im langwelligen Ultraviolett und Sichtbaren, Deutungsversuch durch Elektronenwolkenschwingungen (Henrici). 47, 93.
- Universal-Elektronenmikroskop zur Untersuchung des Feinbaus hochmolekularer Stoffe I: Aufbau von  $\beta$ -Polyoxymethylenkristallen (v. Ardenne und Büscher). 45. 465.
- Unterdrucktheorie des osmotischen Drucks (Fredenhagen und Tramitz). 47, 297.
- Untersalpetrige Säure in HCl, Absorptionskurve (Kortüm und Finckh). 48, 38.
- Uranglas, Ultrarotabsorption (Dreisch und Kallscheuer). 45, 38.
- Uranosalze, Ultrarotabsorption (dieselben). 45, 34.
- Uranoxyde, elektrische Leitfähigkeit (Hauffe). 48, 124.
- Urethane, Raman-Spektren (Wagner). 43, 333.
- Valentinit in entglastem Sb<sub>2</sub>O<sub>2</sub>-Glas (Kordes). 43, 183.
- Valenzdefinition, energetische, Voraussetzungen (Blanck). 43, 155.
- Valenzen, gegenseitige Beeinflussung im C-Atom (Förster). 43, 58.
- Valenzkraftmodell  $H_2CX_2$ , allg. Verhalten (Wagner). 45, 70.
- Valenzkraftsystem  $H_2CX_2$ , Berechnung der nicht totalsymmetrischen Frequenzen (Kohlrausch und Reitz). 45, 258.
- n-Valerylamid, Raman-Spektrum (Reitz und Wagner). 43, 341, 354.
- Vanadation in Kristallen, Absorptionsspektrum (Teltow). 43, 198.
- -, Berichtigung (Teltow). 44, 74.
- Vanadi-, Vanado-, Vanadylsalze, Ultrarotabsorption (Dreisch und Kallscheuer). 45, 29ff.
- van 't Hoffsche Überdrucktheorie (Fredenhagen und Tramitz). 46, 319.
- Variochrome Wirksamkeit (Hertel und Lührmann). 44, 263.
- Verbrennungswärme homologer Alkohole und Paraffine, konstitutiver Einfluß auf (Blanck). 43, 156.
- Verdampfungswärmen und zwischenmolekulare Kräfte (Fredenhagen und Tramitz).
  46, 346.
- von Kohlenwasserstoffen und Alkoholen (Harms). 46, 101.

Verdünnte (ideal) Lösungen, unterrichtliche Behandlung der Gesetzmäßigkeiten — — (Wagner). 46, 379.

Was

Wa

Wa

Wa

Wa

We

Wi

Xel

X

Xy

Zä

Zä Zä

Zä

Zu

Zı

Zı

Z

Verlust, dielektrischer, und Hochfrequenzleitfähigkeit, Messung VII (Schwindt). 44, 345.

- - VIII (Wulff und Schwindt). 44, 351.

Vermischungsvorgänge bei Gasen (Fredenhagen und Tramitz). 46, 320ff.

Vernetzung, Begriffsbestimmung (Schulz). 44, 245.

- von Flüssigkeiten mit "fixierter Struktur" (Ueberreiter). 45, 368.

Verteilungs- und Dampfdruckerniedrigungsfunktionen, Zusammenhang zwischen den Gleichungen der p-Kurven, der — — (Fredenhagen und Tramitz). 46, 345.

Verteilungsfunktionen polymolekularer Stoffe und ihre Ermittlung durch Zerlegung in Fraktionen (Schulz). 47, 155.

a- und β-Verzweigung, Begriffsbestimmung (Schulz). 44, 245.

Verzweigungsreaktionen, Mechanismus (Schulz). 44, 230.

Vinylderivate, Rotationsisomerie, Raman-Spektren (Kahovec und Kohlrausch). 46, 165.

Vinylen und Divinylen, physikalische Eigenschaften der chromophoren Gruppen — — (Hertel und Lührmann), 44, 261.

Viscosität und Elastizität amorpher Stoffe, Beziehungen (Smekal). 44, 286.

Viscositätskoeffizienten von aliphatischen Kohlenwasserstoffen, Alkoholen, Äthern, Mercaptanen, Ketonen, Sulfiden, Säuren und Estern (Harms). 44, 29ff.

Viscositätstheorie, Maxwellsche, Bestätigung im Erstarrungsbereich von Silicatglasschmelzen (Smekal). 44, 290.

Volumenänderungen von Lösungen und Dampfdruckkurven (Aufbau einer Theorie der Lösungen III) (Fredenhagen und Tramitz). 46, 313.

Volumensprung beim Schmelzen von Gasen bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.

Wanderungsgeschwindigkeit von Protonen im elektrischen Feld in der a-Phase des Systems Pd-H (Wagner und Heller). 46, 242.

Warburgsche Theorie der Krebsentstehung (O. Schmidt). 44, 196.

Wärmeexplosionen, Theorie (Schulz). 44, 242.

Wärmeleitfähigkeit, Ausgestaltung zur Messung der Molwärme sehr verdünnter Gase durch gleichzeitige Bestimmung des Akkomodationskoeffizienten (Eucken und Krome). 45, 175.

Wasser, Dipolmoment (Wang). 45, 324.

-, Dispersion im Sichtbaren und Ultraviolett (Kruis und Geffcken). 45, 438.

- in Dioxan, molare Mischungswärme (K. L. Wolf, Dunken und Merkel). 46, 308.

Wasser in Dioxan bzw. Tetrahydrofuran,  $\Delta V$ ,  $\Delta \varphi$ ,  $\Delta \lambda$ ,  $\sigma$  (K. L. Wolf und Klapproth). 46, 282.

-, Viscositätskoeffizient (Harms). 44, 31.

-, flüssiges, Röntgenempfindlichkeit (Günther und Holzapfel). 44, 374.

—, leichtes und schweres, Adsorption an Glas (van Itterbeek und Vereycken). 48, 143f.

Wasser—Ammoniak,  $H_2O$ —Flußsäure,  $H_2O$ —Salzsäure,  $H_2O$ —Blausäure,  $H_2O$ —Schwefeldioxyd, Dampfdruckkurven (Fredenhagen und Tramitz). 46, 355 ff.

Wasser Stearinsäure Hexan, Grenzflächenspannungen (Dunken). 46, 41.

Wasserstoff, Diffusion in Pd II (Jost und Widmann). 45, 285.

- Messung der Überführungszahl in Pd (Wagner und Heller). 46, 244.
- physikalische und aktivierte Adsorption an Ni, calorimetrische Untersuchungen (Eucken und Hunsmann). 44, 163.
- und Chlor, photochemische Vereinigung, Hemmung (Bodenstein). 48, 239.
- - (Bodenstein und Launer). 48, 268.
- Wasserstoff—Kohlendioxyd und H—Xenon, Entmischung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 402, 404.
- Wasserstoffbindungen zwischen OH-Gruppen (Harms). 43, 258 Anm. 2, 269.

Wasserstoffbrücken (Hoyer). 45, 389.

iten

(di).

ien

45.

ng

h).

en

n,

ş.

e

ì

Wasserstoffverflüssiger (Clusius und Popp). 46, 65.

- Weichmachung, innere und äußere, von Cellulose und ihren Derivaten (*Ueberreiter*). 48, 201, 206.
- Wismutsulfid, Anordnung zur Messung des Reduktionsgleichgewichts (Grafe, Clusius und Kruis). 43, 5.
- $-+H_2$  bzw.  $D_2$ , Reduktionsgleichgewicht (dieselben). 43, 9ff.
- Xenon-H, Entmischung im Trennrohr (Clusius und Dickel). 44, 404.
- -, Schmelzkurve bis 200 Atm. Druck (Clusius und Weigand). 46, 1.
- XY<sub>4</sub>—XZ<sub>4</sub>, spektraler Übergang, Berichtigung (Kohlrausch und Wagner). 45, 93.
  Xylan B aus Buchenholz, Fraktionierung (Schulz). 47, 189.
- Zähigkeit von binären Gasgemischen, Darstellung durch die gaskinetische Mischungsformel (Schröer). 43, 103.
- wässeriger Lösungen der Gemische NaCl-MgCl<sub>2</sub> und NaCl-BaCl<sub>2</sub>, theoretischer Beitrag zur Arbeit von Chacravarti und Prasad (Asmus). 47, 357.
- wässeriger Mischlösungen starker Elektrolyte, bei denen die eine Komponente eine konstante Konzentration besitzt (Asmus). 47, 365.
- Zähigkeiten von Flüssigkeiten (Harms). 44, 14.
- Zähigkeitserhöhung, Onsager-Fuesssche Theorie (Asmus). 47, 359, 369.
- Zähligkeit, mittlere, von Übermolekülen von Alkoholen in verschiedenen Lösungsmitteln (K. L. Wolf und Harms). 44, 366.
- Zinksulfid, Adsorption von Emanation an (Lieseberg). 47, 281, 286.
- Zuordnung von Elektronenbanden in Lösungsspektren III: Lichtabsorption der salpetrigen Säure, der Salpetersäure, ihrer Ester und Salze (Kortüm). 43, 418.
- IV: Lichtabsorption einfacher Stickstoff-Sauerstoff-Säuren und ihrer Salze (Kortüm und Finckh). 48, 32.
- Zusammenhalts-Mechanismen, elastisch-viscose, der Flüssigkeiten, Beständigkeit (Smekal). 44, 288.
- Zustandsfunktion, thermodynamische, Zergliederung bei normalen und hochpolymeren Flüssigkeiten (Ueberreiter). 46, 157.
- Zwischenmolekulare Kräfte und Lösungskräfte (Fredenhagen und Tramitz). 46, 331.
- und Verdampfungswärmen (dieselben). 46, 346.
- und Zähigkeiten von Flüssigkeiten (Harms). 44, 14.
- Zylinderring (O. und H. Schmidt). 44, 185.

## Autorenregister zu Band 43-48.

Jahreszahlen.

1939: Band 43 bis Band 45 Heft 1—2. 1940: Band 45 Heft 3—6 bis Band 48 Heft 1—2. 1941: Band 48 Heft 3—6.

- Alexander, W. A. und Schumacher, H.-J., Die photochemische Reaktion zwischen Chlor und Chloral. 44, 57.
- Die photochemische durch Chlor sensibilisierte Oxydation von Chloral.
   44, 313.
- Ardenne, M. von und Beischer, D., Untersuchung des Feinbaues hochmolekularer Stoffe mit dem Universal-Elektronenmikroskop. 1. Mitteilung: Der Aufbau von β-Polyoxymethylenkristallen. 45, 465.
- Asmus, E., Theoretischer Beitrag zur Arbeit von Chacravarti und Prasad über die Zähigkeit wässeriger Lösungen der Gemische NaCl-MgCl<sub>2</sub> und NaCl-BaCl<sub>2</sub>.

  47, 357.
- Die Zähigkeit wässeriger Mischlösungen starker Elektrolyte, bei denen die eine Komponente eine konstante Konzentration besitzt. 47, 365.

Aybar, S. siehe Eucken, A. 46, 195.

- Bacher, W. und Wagner, J., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 101: Jodderivate  $X \cdot CH_2 \cdot J$ . 43, 191.
- Ballaus, O. und Wagner, J., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 109: Pentaerythrit und verwandte Molekülformen. 45, 165.
- Studien zum Raman-Effekt, Mitteilung 112: Freie Drehbarkeit V (Isobutylund Propylenoxydderivate. 45, 272.
- Bandow, F., Über die Absorptionsspektren organischer Stoffe in Phosphorsäure und in Schwefelsäure verschiedener Konzentration. 45, 156.
- Barth, T. F. W., Die Kristallstruktur der Druckmodifikation des Salpeters. 43, 448. Beischer, D. siehe Ardenne, M. von. 45, 465.
- Blanck, H. C., Zur Thermochemie von Paraffinen und aliphatischen Alkoholen. 43, 153.
- Bodenstein, M., Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. II. Die Rolle der Reaktion  $H+HCl=H_{\circ}+Cl$ . 48, 239.
- Bonhoeffer, K. F. und Joos, G., Bemerkungen zu den Veröffentlichungen von Herrn Karl Fredenhagen "Der Aufbau einer Theorie der Lösungen usw.", Z. physik. Chem. (B) 40 (1938) 51 und von Herrn Karl Fredenhagen und Fräulein Tramitz "Der Aufbau einer Theorie der Lösungen. III", Z. physik. Chem. (B) 46 (1940) 313. 47, 288.
- und Launer, H. F., Abschlußarbeiten am Chlorknallgas. III. Die Kettenabbrüche in sauerstoffhaltigen Gasen. 48, 268.
- Boissonnas, Ch. G. und Meyer, K. H., Bemerkungen zu den Arbeiten von G. V. Schulz über den osmotischen Druck und den Zustand des Lösungsmittels im System Aceton—Nitrocellulose. 44, 392.

Bonh Brad h Breit

1

Clus

-

-Col

Di

Di

D

1 1 1

1

- Bonhoeffer, K. W. siehe Bodenstein, M. und Joos, G. 47, 288.
- Bradacs, K. und Kahovec, L., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 121: Butadien, homogen und in Lösung. 48, 63.
- Breitenbach, J. W., Über die Primärreaktion der thermischen Polymerisation des Styrols. (Eine Bemerkung zu der Arbeit von G. V. Schulz, A. Dinglinger und E. Husemann: Die thermische Polymerisation von Styrol in verschiedenen Lösungsmitteln.) 45, 101.
- Clusius, K. und Dickel, G., Das Trennrohr. I. Grundlagen eines neuen Verfahrens zur Gasentmischung und Isotopentrennung durch Thermodiffusion. 44, 397.
- Das Trennrohr. II. Trennung der Chlorisotope. 44, 451.
- und Popp, L., Die Molwärmen, Schmelz- und Umwandlungswärmen der kondensierten Gase CD<sub>4</sub> und CH<sub>3</sub>D. 46, 63.
- und Weigand, K., Nachtrag zu unserer Arbeit: Über den Dampfdruck des Xenons und über eine Beziehung von Lennard-Jones, sowie die Konstanz des Verhältnisses T<sub>c</sub>/T<sub>k</sub> bei den Edelgasen. 43, 78.
- Die Schmelzkurven der Gase A, Kr, X, CH<sub>4</sub>, CH<sub>3</sub>D, CD<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>4</sub>, C<sub>2</sub>H<sub>6</sub>, COS und PH<sub>3</sub> bis 200 Atm. Druck. Der Volumensprung beim Schmelzen. 46, 1.
- siehe Dickel, G. 48, 50.

hen

ral.

rer

au

lie

12.

ne

1.

1-

-

e

- siehe Grafe, D. und Kruis, A. 43, 1.
- Cohen, K. und Urey, H. C., Bemerkung zu einer Arbeit von K. Schäfer über die thermischen Eigenschaften von Ortho- und Parawasserstoff und Ortho- und Paradeuterium. 43, 432.
- Dickel, G. und Clusius, K., Das Trennrohr. III. Gewinnung von je 2.5 l der reinen Isotope <sup>22</sup>Ne und <sup>20</sup>Ne. 48, 50.
- siehe Clusius, K. 44, 397, 451.
- Dinglinger, A. siehe Schulz, G. V. 43, 47.
- siehe Schulz, G. V. und Husemann, E. 43, 385; 45, 105.
- Dreisch, Th. und Kallscheuer, O., Die Absorption anorganischer Farbsalzlösungen im nahen Ultrarot. 45, 19.
- Dührkop, H. siehe Kuhn, W. und Martin, H. 45, 121.
- Dunken, H., Vorlesungs- und Praktikumsversuche über Grenzflächenlösungen. 43, 240.
- Über die stöchiometrische Assoziation von Dipolmolekülen in Lösungen. 45, 201.
- Über instabile Grenzflächenlösungen. 46, 38.
- Über die Grenzflächenspannung von Lösungen gegen Quecksilber. 47, 195.
- siehe Wolf, K. L. und Merkel, K. 46, 287.
- Eucken, A. und Aybar, S., Die Stoßanregung intramolekularer Schwingungen in Gasen und Gasmischungen. VI. Schallabsorptions- und Dispersionsmessungen an CH<sub>4</sub>, COS und ihren Mischungen mit Zusatzgasen. 46, 195.
- und Hunsmann, W., Calorimetrische Untersuchungen der physikalischen und aktivierten Adsorption des Wasserstoffs an Nickel. 44, 163.
- und Krome, H., Die Ausgestaltung der Wärmeleitfähigkeitsmethode zur Messung der Molwärme sehr verdünnter Gase durch gleichzeitige Bestimmung des Akkommodationskoeffizienten. 45, 175.

Harn

\_ ti \_ si

Hau! Haui

2

Hell

Hen

Her

He.

Ho

Ho Ho

Hi

H

H

It

J

t

Finckh, B. siehe Kortüm, G. 48, 32.

- Förster, Th., Die gegenseitige Beeinflussung der Valenzen im Kohlenstoffatom. 43, 58.
- Quantenmechanische Rechnungen zur Theorie der organischen Farbstoffe, 1.
   47, 245.
- Quantenmechanische Rechnungen zur Theorie der organischen Farbstoffe. II.
   48, 12.

Frahm, H., Über den osmotischen Druck. II. 48, 119.

- Fredenhagen, K., Der Einfluß der Verschiedenheit der Molvolumina flüssiger Stoffe auf die Dampfdruckkurven ihrer binären Gemische. Erwiderung auf eine kürzlich erschienene Arbeit von Herrn Hermann Frahm. 48, 219.
- und Schulze, W., Der Aufbau einer Theorie der Lösungen. II. Die Bedeutung der partiellen molaren Größen in der Theorie der Lösungen. 43, 439.
- und Tramitz, E., Der Aufbau einer Theorie der Lösungen. III. Die Besprechung der Dampfdruckkurven ausgewählter binärer Systeme in Zusammenhang mit den bei der Vermischung eintretenden Volumenänderungen und Mischungswärmen. 46, 313.
- Der Aufbau einer Theorie der Lösungen. IV. Begründung und Bedeutung der van 't Hoff schen Überdrucktheorie des osmotischen Druckes und Erwiderung auf die vorstehenden Einwände der Herren Bodenstein, Bonhoeffer und Joos. 47, 291.
- Fresenius, W. und Karweil, J., Die Normalschwingungen und die Konfiguration des Hydrazins. II. Das Ultrarotspektrum des Hydrazins. 44, 1.

Gabler, R. siehe Weygand, C. 44, 69; 46, 270; 48, 148.

Gauditz, I. L., Über sterische Hinderung. 48, 228.

Gebert, F. siehe Günther, P. 44, 203.

- Geffcken, W. und Kruis, A., Die Dispersion von Flüssigkeiten und Lösungen. Teil 1. Über ein neuartiges Spektralinterferometer-Verfahren zur Präzisionsbestimmung des Brechungsindex zwischen 1  $\mu$  und 0.2  $\mu$ . 45, 411.
- siehe Kruis, A. 45, 439.
- Götte, H., Das Verhalten des Eisen(III)hydroxyds, untersucht nach der Emaniermethode. II. Mitteilung. Über den Einfluß geringer Mengen Kieselsäure. 45, 216.
- Goubeau, J., Die Normalschwingungen und die Konfiguration des Hydrazins. III. Das Raman-Spektrum des Hydrazins. 45, 237.
- Grafe, D., Clusius, K. und Kruis, A., Messung und statistische Berechnung des Gleichgewichts  $D_2 + H_2 S H_2 + D_2 S$ . 43, 1.
- Günther, P. und Gebert, F., Vergleichende Versuche über den Azomethanzerfall bei Röntgenbestrahlung und im Licht. 44, 203.
- und Holm, K., Nachtrag zu unserer Arbeit: "Die Struktur des festen Fluorwasserstoffes". 44, 474.
- -- und Strunz, H., Die Struktur des festen Fluorwasserstoffes. 43, 229.
- und Holzapfel, L., Die Röntgenempfindlichkeit von flüssigem Wasser und von Eis. 44, 374.

- Harms, H., Über die Energieverhältnisse der OH-OH-Bindung. 43, 257.
- Über zwischenmolekulare Kräfte und Zähigkeit von Flüssigkeiten. 44, 14.
- Über hochverdünnte Flüssigkeitsgemische. 46, 82.
- siehe Wolf, K. L. 44, 359.

om.

. I.

II.

offe

irz-

ing

ng

nit

**78**-

ng

ng

18.

n

8

- Hauffe, K., Die elektrische Leitfähigkeit der Uranoxyde. 48, 124.
- Haul, R. und Schoon, Th., Zur Struktur des ferromagnetischen Eisen(III)-Oxyds γ-Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>. 44, 216.
- siehe Schoon, Th. 44, 109.
- Heller, G. siehe Wagner, C. 46, 242.
- Henrici, A., Deutungsversuch der Lichtabsorption ungesättigter Verbindungen im langwelligen Ultraviolett und Sichtbaren durch Elektronenwolkenschwingungen 47, 93.
- Hertel, E. und Lebok, F., Die physikalisch-chemischen Eigenschaften und der elektrochemische Reduktionsmechanismus der chromophoren Gruppe Nitrosobenzol. (Vollständige Analyse von Absorptionsspektren. II.) 47, 315.
- und Lührmann, H., Über die physikalisch-chemischen Eigenschaften der chromophoren Gruppen Vinylen (-CH=CH-) und Divinylen (-CH=CH-)-CH=CH-). (Vollständige Analyse von Absorptionsspektren. I.) 44, 261.
- und Schinzel, M., Über die physikalisch-chemischen Eigenschaften der chromophoren Gruppen Azomethin (-CH=N-) und Azomethinvinylen (-CH=CH-CH=N-). (Vollständige Analyse von Absorptionsspektren. IV.) 48, 289.
- Hess, K. siehe Sobue, H. und Kiessig, H. 43, 309.
- Holm, K. siehe Günther, P. 44, 474.
- siehe Günther, P. und Strunz, H. 43, 229.
- Holzapfel, L. siehe Günther, P. 44, 374.
- Hoyer, H., Ultrarotuntersuchungen über Wasserstoffbrücken. 45, 389.
- Hückel, W. und Schneider, I., Dielektrische Polarisation und Assoziation von alievelischen Alkoholen. 47, 227.
- Hunsmann, W. siehe Eucken, A. 44, 163.
- Husemann, E. siehe Schulz, G. V. und Dinglinger, A. 43, 385; 45, 105.
- Itterbeek, A. van und Vereycken, W., Messungen über die van der Waalssche Adsorption von Gasen (N2, Ar, CO, CH4, H2O, D2O usw.) an Glasplatten. 48, 131.
- Jagitsch, R., Fehlbauerscheinungen fester Stoffe, untersucht an Manganoxyden nach der Hahnschen Emaniermethode. 44, 209.
- Jannakopoulos, Th. siehe Karagunis, G. 47, 343.
- Jirgensons, B. siehe Schulz, G. V. 46, 105.
- Joos, G. siehe Bodenstein, M. und Bonhoeffer, K. F. 47, 288.
- Jost, W. und Widmann, A., Über die Diffusion von Wasserstoff und von Deuterium in Palladium. II. 45, 285.
- Kahovec, L., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 100: Borsäure Ester. 43, 109.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 106: Stickstoffkörper. XVI: Kondensationsprodukte von Aldehyden mit Aminen (1, Mitteilung). 43, 364.
- und Kohlrausch, K. W. F., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 115: Rotationsisomerie VIII (Vinyl-, Acetyl- und Isopropenyl-, Allylderivate). 46, 165.

Kahovec, L. und Kohlrauch, K. W. F., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 120: Rotations-Isomerie X: Halogensubstituierte Butane. 48, 7. Korde

Korte

te

U

L

4

U

Kra

Kro

Krv

Kü

Ku

Lo

Le

Le

Li

L

- und Wagner, J., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 117: Rotationsisomerie IX: Alkylpolyhaloide. 47, 48.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 125: Chlortrifluormethan. 48, 188.
- und Waβmuth, H., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 122: Beiträge zur Frage der Assoziation des Formamids. 48, 70.
- siehe Bradacs, K. 48, 63.
- Kaischew, R., Über die elementaren Anlagerungs- und Abtrennungsvorgänge an Kristalloberflächen und über die Gleichgewichtsbedingungen endlicher Kristalle. 48, 82.
- Kallscheuer, O. siehe Dreisch, Th. 45, 19.
- Karagunis, G. und Jannakopoulos, Th., Dipolmomentmessungen an freien Radikalen. 47, 343.
- Karweil, J. siehe Fresenius, W. 44, 1.
- Kempter, H. und Mecke, R., Spektroskopische Bestimmung von Assoziationsgleichgewichten. 46, 229.
- Kiessig, H., Untersuchungen über die Gitterstruktur der natürlichen Cellulose. 43, 79.
- siehe Sobue, H. und Hess, K. 43, 309.
- Klapproth, K. siehe Wolf, K. L. 46, 276.
- Klug, H. und Schumacher, H. J., Die photochemische Reaktion zwischen Brom und Chloral. 47, 67.
- Kohlrausch, K. W. F. und Reitz, A. W., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 111: Gesättigte heterocyclische Verbindungen. 45, 249.
- und Seka, R., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 105: Stickstoffkörper. XV. Alkylierte Säureamide. 43, 355.
- und Wagner, J., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 108: Der spektrale Übergang  $XY_4 \rightarrow XZ_4$ : Berichtigung. 45, 93.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 110: Stickstoffkörper XVII (Thio-acetamid und Thioharnstoff). 45, 229.
- und Wittek, H., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 118: Rotationsisomerie X: Dihalogenäthane. 47, 55.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 124: Cyclohexan und Oxalylchlorid.
   48, 177.
- siehe Kahovec, L. 46, 165; 48, 7.
- Kordes, E., Physikalisch-chemische Untersuchungen über den Feinbau von Gläsern. II. Mitteilung. 43, 119.
- Physikalisch-chemische Untersuchungen über den Feinbau von Gläsern. III. Mitteilung: Binäre und pseudobinäre Gläser ohne nennenswerte Packungseffekte.
   43, 173.
- Ionenradien und periodisches System. 43, 213.
- Ionenradien und periodisches System. II. Mitteilung: Berechnung der Ionenradien mit Hilfe atomphysikalischer Größen. 48, 91.
- Die Ermittlung von Atomabständen aus der Lichtbrechung. I. Mitteilung. Über eine einfache Beziehung zwischen Ionenrefraktion, Ionenradius und Ordnungszahl der Elemente. 44, 249.

- Kordes, E., Die Ermittlung von Atomabständen aus der Lichtbrechung. II. Mitteilung. 44, 327.
- Kortüm, G., Über die Zuordnung von Elektronenbanden in Lösungsspektren. II. Die Lichtabsorption aliphatischer Nitroverbindungen und Oxime. 43, 271.
- Über die Zuordnung von Elektronenbanden in Lösungsspektren. III. Die Lichtabsorption der salpetrigen Säure, der Salpetersäure, ihrer Ester und Salze. 43. 418.
- und Finckh, B., Über die Zuordnung von Elektronenbanden in Lösungsspektren.
   IV. Die Lichtabsorption einfacher Stickstoff-Sauerstoff-Säuren und ihrer Salze.
   48, 32.
- Krauβ, W. und Schuleit, H., Über die katalytische Ammoniakoxydation bei kleinen Drucken an Platin und Legierungen des Platins mit Rhodium und Ruthenium. 45, 1.
- Krome, H. siehe Eucken, A. 45, 175.
- Kruis, A., Die Umwandlungen von H<sub>2</sub>Se-HDSe-D<sub>2</sub>Se-Mischkristallen. 48, 321.
- und Geffcken, W., Die Dispersion von Flüssigkeiten und Lösungen. Teil 2: Die Dispersion des Wassers im Sichtbaren und Ultraviolett. 45, 439.
- siehe Geffcken, W. 45, 411.

120;

siso.

188.

Zur

an e

alle.

len.

ich-

ose.

om

11:

er.

ile

0-

ie

d.

- siehe Grafe, D. und Clusius, K. 43, 1.
- Küchler, L. und Pick, H., Eine Nachprüfung der Quantenausbeute der Hydrolyse von Monochloressigsäure. 45, 116.
- Kuhn, W., Dührkop, H. und Martin, H., Anisotropie der Lichtabsorption gelöster Moleküle im elektrischen Feld. 45, 121.
- Launer, H. F. siehe Bodenstein, M. 48, 268.
- Lebok, F. siehe Hertel, E. 47, 315.
- Lee, S. siehe Sakurada, I. 43, 245.
- Lieseberg, C., Radioaktive Untersuchungen an Lösungen und Pulvern. 47, 269.
  Linke, R., Über die Temperaturabhängigkeit des Dipolmomentes von Äthylenbromid und Äthylenchlorid. 46, 251.
- Über die Temperaturabhängigkeit des Dipolmomentes von o-Chlorphenol und die Dipolmomente von p-Chlorphenol, o-Anisidin und der Phenylendiamine.
   46, 261.
- Über die Brechungsexponenten von PF<sub>5</sub> und OsO<sub>4</sub> und die Dielektrizitätskonstanten von OsO<sub>4</sub>, SF<sub>6</sub>, SeF<sub>6</sub> und TeF<sub>6</sub>. 48, 193.
- Lührmann, H. siehe Hertel, E. 44, 261.
- Martin, H. siehe Kuhn, W. und Dührkop, H. 45, 121.
- Mecke, R. siehe Kempter, H. 46, 229.
- siehe Rumpf, K. 44, 299.
- Merkel, K. siehe Wolf, K. L. und Merkel, K. 46, 287.
- Meyer, K. H., Über die Mischungsentropie von Systemen mit langkettigen Verbindungen und ihre statistische Erklärung. (Vorläufige Mitteilung.) 44, 383.
- siehe Boisonnas, Ch. G. 44, 392.
- Person, H. siehe Plötze, E. 45, 193.
- Pick, H. siehe Küchler, L. 45, 116.

Plötze, E. und Person, H., Die Kristallitorientierung in Fasercellulosen. 45, 193, Popp, L. siehe Clusius, K. 46, 63.

- Radinger, G. und Wittek, H., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 113: Freie Drehbarkeit VI: n- und i-Propylderivate. 45, 329.
- Reinhold, H. und Schmitt, K., Elektrizitätsleitung und Diffusion in halbmetallischen Legierungen. IV. Elektrische Leitfähigkeit und Thermokraft des α-Schwefelsilbers. 44, 75.
- Über eine Methode zur Bestimmung der Dissoziationsgeschwindigkeit des Schwefeldampfes. 44, 98.
- Reitz, A. W., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 116: Die neue Kristallpulverapparatur. 46, 181.
- und Wagner, J., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 104: Stickstoffkörper. XIV: Säureamide, Harnstoff, Guanidinhydrochlorid. 43, 339.
- siehe Kohlrausch, K. W. F. 45, 249.
- Rötger, H., Berechnung der Relaxationskonstanten aus Dehnungsversuchen an Natron-Silicatgläsern nach Messungen von Taylor und Dear. 48, 108.
- Rüdorff, W., Kristallstruktur der Säureverbindungen des Graphits. 45, 42.
- Rumpf, K. und Mecke, R., Über die Absorptionsspektren einiger Benzolderivate im nahen Ultraroten bei großen Schichtdicken. 44, 299.

Sakurada, I. 43, 245.

- Sauter, E., Über makromolekulare Verbindungen. 216. Mitteilung: Zur Gitterbestimmung des Kautschuks. 43, 292.
- Über Beziehungen zwischen den Gittern der nativen und der Hydratcellulose. 217. Mitteilung über makromolekulare Verbindungen. 43, 294.
- Schäfer, K., Die Normalschwingungen und die Konfiguration des Hydrazins. I. Gruppentheoretische Berechnung. 43, 409.
- Zur Theorie der Rotationsumwandlungen. 44, 127.
- Die thermischen und calorischen Differenzeffekte des Ortho- und Parawasserstoffes. (Zugleich Entgegnung auf eine Bemerkung von Cohen und Urey zu einer früheren Arbeit des Verfassers zum gleichen Thema.) 45, 451.
- Die Stoßanregung intramolekularer Schwingungen in Gasen und Gasmischungen.
   VII. Theorie der Schalldispersion bei Vorhandensein mehrerer Normalschwingungen.
   46, 212.
- Scheffers, H., Über die Dampfdruckformel für hohe Temperaturen. 44, 53.

Schinzel, M. siehe Hertel, E. 48, 289.

Schmidt, H. siehe Schmidt, O. 44, 185.

- Schmidt, O., Beiträge zum Mechanismus der Anregungsvorgänge in der krebskranken und gesunder Zelle. (Vierte Mitteilung über Dichteverteilung und Energiespektrum der B-Elektronen.) 44, 194.
- Die Berechnung der diamagnetischen Anisotropie der Aromaten aus der vom Kastenmodell gelieferten Dichteverteilung der B-Elektronen. (Fünfte Mitteilung über die Dichteverteilung und das Energiespektrum der B-Elektronen.) 47, 1.
- und Schmidt, H., Weitere Untersuchungen zum Kastenmodell (Zylinderring, Kompression der B-Elektronen). (Dritte Mitteilung über Dichteverteilung und Energiespektrum der B-Elektronen.) 44, 185.

Schmitt, K. siehe Reinhold, H. 44, 75, 98.

Schneider, I. siehe Hückel, W. 47, 227.

- Schoon, Th. und Haul, R., Bestimmung von Kristallitgrößen aus der Verbreiterung von Elektroneninterferenzen. 44, 109.
- siehe Haul, R. 44, 216.

193,

Freie

schen

vefel-

des

lver-

per.

an

rate

ter-

se.

ns.

erzu

n.

n-

n

- Schröer, E., Über die Darstellung der Zähigkeiten von binären Gasgemischen durch die gaskinetische Mischungsformel. 43, 103.
- Schuleit, H. siehe Krauß, W. 45, 1.
- Schulz, G. V., Über die Kinetik der Kettenpolymerisationen. V. Der Einfluß verschiedener Reaktionsarten auf die Polymolekularität. 43, 25.
- Über die Kinetik der Kettenpolymerisationen. VIII. Verzweigungsreaktionen.
   44, 227.
- Erwiderung zu den Bemerkungen von Boissonnas und K. H. Meyer über die Arbeiten des Verfassers. 45, 110.
- Die Trennung polymolekularer Gemische durch fraktionierte Fällung. (Über die Löslichkeit makromolekularer Stoffe, IX.) 46, 137.
- Die Verteilungsfunktionen polymolekularer Stoffe und ihre Ermittelung durch Zerlegung in Fraktionen. (Molekulargewichtsbestimmungen an makromolekularen Stoffen. VIII.) 47, 155.
- und Dinglinger, A., Über die Kinetik der Kettenpolymerisationen. VI. Die Verteilung der Molekulargewichte in Polymerisaten von Polystyrol. 43, 47.
- und Husemann, E. Über die Kinetik der Kettenpolymerisationen. VII. Die thermische Polymerisation von Styrol in verschiedenen Lösungsmitteln. 43, 385.
- — Über die Primärreaktion der thermischen Polymerisation des Styrols. Eine Erwiderung zu der voranstehenden Bemerkung von Breitenbach. 45, 105.
- und Jirgensons, B., Die Abhängigkeit der Löslichkeit vom Molekulargewicht. (Über die Löslichkeit makromolekularer Stoffe. VIII.) 46, 105.
- Schulze, W. siehe Fredenhagen, K. 43, 439.
- Schumacher, H.-J. siehe Alexander, W. A. 44, 57.
- siehe Klug, H. 47, 67.
- siehe Stauff, J. 48, 154.
- Schwindt, H., Beiträge zur Messung des dielektrischen Verlustes und der Hochfrequenzleitfähigkeit. 7. Mitteilung. 44, 344.
- siehe Wulff, P. 44, 351.
- Seka, R. siehe Kohlrausch, K. W. F. 43, 355.
- Smekal, A., Über die Beziehungen zwischen Viscosität und Elastizität amorpher Stoffe. 44, 286.
- Zur Mehrstufigkeit des Einfriervorganges der Silicatgläser. 48, 114.
- Smits, A., Die Komplexität des Phosphorpentoxyds. III. Das Auftreten von zwei flüssigen Phasen. 46, 43.
- Sobue, H., Kiessig, H. und Hess, K., Das System Cellulose Natriumhydroxyd Wasser in Abhängigkeit von der Temperatur. 43, 309.
- Zur Frage der Faserperiode von Natroncellulose I. 43, 329.
- Stauff, J. und Schumacher, H.-J., Die photochemische durch Brom sensibilisierte Oxydation von Chloral. 48, 154.
- Steurer, E., Über den Einfluß des Lichtes auf Celluloselösungen. 47, 127.
- Streck, E., Über die Zerstörung des Strontiumsulfids. 47, 220.

Strunz, H. siehe Günther, P. und Holm, K. 43, 229.

Suess, H., Chemische Prozesse beim Einfang von Neutronen durch Brom. Das Verhalten von Äthylbromid beim Radioaktivieren in der Gasphase und die Reaktion der gebildeten aktiven Bromteilchen mit Acetylen. 45, 297. Weyge

Ei

Re

Widn

Wieti

Witte

- si

- si

Wolf

L

d

Wul

- Das Verhalten von Bromwasserstoff bei Bromkernprozessen. 45, 312.
- Teltow, J., Die Absorptionsspektren des Permanganat-, Chromat-, Vanadat- und Manganations in Kristallen. 43, 198.
- Das linienhafte Absorptionsspektrum des Bichromations bei 20° K. 43, 375. Theile, H., Der thermische Zerfall des Äthans unter höherem Druck. 44, 41. Tramitz, E. siehe Fredenhagen, K. 46, 313; 47, 291.
- Ueberreiter, K., Über das Einfrieren normaler Flüssigkeiten und Flüssigkeiten mit "fixierter" Struktur wie Kautschuk und Kunstharze. 45, 361.
- Die Ableitung des Begriffes "Flüssigkeit mit fixierter Struktur" aus einer Betrachtung über die Zergliederung der thermodynamischen Zustandsfunktion bei normalen und hochpolymeren Flüssigkeiten. 46, 157.
- Über Cellulose und ihre Derivate als Flüssigkeiten mit fixierter Struktur. 48, 197.
  Urey, H. C. siehe Cohen, K. 43, 432.

Vereycken, W. siehe Itterbeek, A. van 48, 131.

- Wagner, C., Über die unterrichtsmäßige Behandlung der Gesetzmäßigkeiten ideal verdünnter Lösungen. 46, 379.
- und Heller, G., Die Wanderungsgeschwindigkeit von Protonen im elektrischen Feld in der a-Phase des Systems Palladium-Wasserstoff. 46, 242.
- Wagner, J., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 103: Stickstoffkörper. XIII: Carbaminsäureester. 43, 333.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 107: Methylenderivate. 45, 69.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 114: Freie Drehbarkeit VII: Methylierte Methanderivate mit starrer Kette. 45, 341.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 126: Kohlenoxysulfid und Cyanchlorid.
   48, 309.
- Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 127: Stickstoffkörper XIX: Chinuclidin. 48, 316.
- siehe Bacher, W. 43, 191.
- siehe Ballaus, O. 45, 165, 272.
- siehe Kahovec, L. 47, 48; 48, 188.
- siehe Kohlrausch, K. W. F. 45, 93, 229.
- siehe Reitz, A. W. 43, 339.
- Wang, Y. L., Über die Dipolmomente und innermolekulare Assoziation von mehrwertigen Alkoholen. 45, 323.

Waßmuth, H. siehe Kahovec, L. 48, 70.

Weigand, K. siehe Clusius, K. 43, 78; 46, 1.

Weygand, C. und Gabler, R., Über die Verzögerung von Umordnungen zwischen gewöhnlichen und kristallinen Flüssigkeiten sowie zwischen deren Typen untereinander. 44, 69.

- Weygand, C. und Gabler, R., Über die einfachsten kristallin-flüssigen Substanzen. Ein Beitrag zur chemischen Morphologie der Flüssigkeiten. 46, 270.
- Deutung der Klär- und Umwandlungspunkts-Regelmäßigkeiten in homologen Reihen von kristallin-flüssigen Substanzen. 2. Beitrag zur chemischen Morphologie der Flüssigkeiten. 48, 148.
- Widmann, A. siehe Jost, W. 45, 285.
- Wietig, E., Über Diffusion in Ionenkristallen. 45, 374.
- Wittek, H., Studien zum Raman-Effekt. Mitteilung 119: Tetrachloräthylen. 48, 1.
- siehe Kohlrausch, K. W. F. 47, 55; 48, 177.
- siehe Radinger, G. 45, 329.

Das

die

nd

75.

it

e-

ei

7.

il

n

- Wolf, K. L., Über Radius, Wirkung und Beweglichkeit der polaren OH-Gruppe in Alkoholen. 43, 20.
- Dunken, H. und Merkel, K., Über Übermolekülbildung. 46, 287.
- und Harms, H., Über starke und schwache Dipolbildner. 44, 359.
- und Klapproth, K., Über den Stefanschen Satz. Ein Beitrag zur Morphologie der Flüssigkeiten. 46, 276.
- Wulff, P. und Schwindt, H., Beiträge zur Messung des dielektrischen Verlustes und der Hochfrequenzleitfähigkeit. 8. Mitteilung. 44, 351.